(D)

(A)

(B)

# 2. Sitzung.

# Sonntag den 20. Februar 1938.

| Chrung verstorbener Mitglieder des Reichs- |      |  |
|--------------------------------------------|------|--|
| tags                                       |      |  |
| Erflärung ber Reicheregierung              | 21 B |  |
| Abolf Hitler, Führer und Reichstangler     | 21 B |  |
| Schluftworte bes Prafibenten               | 43 A |  |

Die Sitzung wird um 13 Uhr durch den Prasidenten eröffnet.

## Prafibent Goring: Die Sigung ift eröffnet.

Meine Herren Abgeordneten! Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, wollen wir derjenigen gedenten, die seit der letzten Reichstagssitzung verftorben sind.

(Der Reichstag erhebt fich.)

Wir gedenken der Abgeordneten Boenscher, Rompel, Boldinghausen, Homann, Schmid (Augsburg) und Kling. — Sie haben sich zum ehrenden Angedenken der Verstorbenen von den Sigen erhoben; ich danke Ihnen.

Wir fommen jest zur

Entgegennahme einer Erflärung ber Reichsregierung.

Das Wort hat der Führer und Reichsfanzler.

Abolf Sitler, Führer und Reichstanzler: Meine Abgeordneten! Manner des Deutschen Reichstags! Ich weiß, daß Sie und mit Ihnen das deutsche Bolf es erwarteten, gur Feier des fünften Jahrestages unferer Machtübernahme zusammenberufen zu werden, um als die gewählten Bertreter des Reiches mit mir Diesen für une Rationalsozialisten erinnerungeschweren Beginn eines neuen geschichtlichen Aufstieges unferes Bolfes zu feiern. Die Festsehung ber Ginberufung des Reichstages auf den heutigen Lag erflart fich aus zwei Grunden: erftens hielt ich es fur richtig, eine Reibe personeller Beränderungen nicht vor, sondern nach dem 30. Januar vorzunehmen, und zweitens ichien ce mir notig, auf einem bestimmten Gebiet unferer auswartigen Beziehungen vorher noch eine bringend notmendige Klärung herbeizuführen. Denn Sie alle ermarten es mit Recht, daß an einem folden Tage nicht nur ein Rudblid in bie Bergangenheit, fonbern auch ein Musblid in die Bufunft gegeben wird. Beibes foll denn auch Aufgabe und Inhalt meiner heutigen Rede zu Ihnen fein.

Reichstag 1938. 2. Sigung.

Als mich am 30. Januar vor fünf Jahren der Herr (C) Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg um die Mittagsstunde mit der Kanzlerschaft und damit mit der Führung des Reiches betraute, war in den Augen von uns Nationalsozialisten eine Wende des deutschen Schicksalls angebrochen. Unseren Gegnern erschien dieser Vorgang vielleicht gleich den zahlreichen ähnlichen anderen, in denen ebenfalls ein Mann zum Reichstanzler ernannt worden war, der dann wenige Wochen oder Monate später seinem ungeduldigen Nachsolger Plat machen durfte. Was wir Nationalsozialisten als eine geschichtliche Stunde von einmaliger Bedeutung erlebten, erschien diesen anderen daher nur als zeitlich begrenzte Ablösung vorübergehender Erscheinungen.

Wer hat nun, meine abgeordneten Männer, die Bedeutung dieser Stunde richtig erkannt? Fünf Jahre find feitdem vergangen. Ermachtigen uns die Erlebniffe dieser Beit, ein Urteil abzugeben über die epochale Bedeutung der damaligen Stunde, oder find fie nur eine Bestätigung jener Auffaffung unserer Begner, bie damals meinten, die Ungahl bisheriger deutscher Reichs. tabinette einfach durch ein weiteres vermehrt zu sehen? Wenn es im deutschen Bolfe keine andere Einigkeit gabe, dann wurde wenigstens über einen geschichtlichen Borgang beute nur eine Meinung vorhanden fein. Aud unfere Gegner von damals, sie werden es kaum mehr bestreiten: der Tag, an dem ich als Chef der größten deutschen Oppositionspartei in das Haus am Wilhelmplat ging und als Juhrer und Kanzler ber Nation heraustrat, war ein Wendetag in der Geschichte unseres Bolkes, damals, jett und für alle Zeiten.

## (Lebhafter Beifall.)

Darüber sind sich alle im klaren: der 30. Januar 1933 wurde zum Abschluß einer Beit und zum Beginn einer neuen. So unbestritten, ja selbstverständlich ist diese Latsache, daß man schon jetzt von einer deutschen Geschichte vor der Machtübernahme und einer solchen nach der Machtübernahme spricht.

## (Sehr gut!)

Es ist nicht meine Absicht, Ihnen, meine Abgeordneten, heute ein Bild des chaotischen Zustandes der Zeit vor der Machtübernahme zu entwerfen. Sie ist den erwachsenen Zeitgenossen noch lebhaft in Erinnerung; die heranwachsende Jugend aber würde auch trotz einer solchen Schilderung das damalige Deutschland kaum begreifen. Nur wenige allgemeinere Ausführungen will ich zur Kennzeichnung dieser zurückliegenden tragischen Spoche der Geschichte unseres Bolkes machen.

Nach dem Zusammenbruch des alten Deutschen Reiches und insonderheit Preußens zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts erschien, von dem Nürnberger Buchhändler Palm herausgegeben, eine eindringliche und bemerkenswerte Schrift: "Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung." Das kleine Seft hatte einst so aufrüttelnd in deutschen Landen gewirkt, daß sich Napoleon entschloß, den Verfasser oder zumindest Herausgeber erschießen zu lassen. Nach dem Abklingen des großen Völkergeschehens versielen Buch und Verfasser mehr oder weniger einer förmlichen Vergessenheit. Ein neues Deutsches Reich war entstanden. Siegumwoben flatterten seine Fahnen über zahlreiche Felder der Ehre und des Ruhmes. Als ferne Erinnerung verblich der

(Moolf Sitler, Führer und Reichstangler.)

(A) große Befreiungsfrieg gegenüber den strahlenden Taten einer fo großen und felbstbewußten Gegenwart.

Und dann kam am Ende eines gewaltigen und heroischen Ringens jener unfagbare Zusammenbruch, der nun mit einem Schlag das vor über 100 Jahren in der tiefsten Not des Baterlandes geschriebene Werf auch unserer Zeit verständlich machte: "Deutschland in feiner tiefsten Erniedrigung.« Wir haben den erschütternden Inhalt diefes Bekenntniffes feit dem November 1918 alle felbst erlebt. Anderthalb Jahrzehnte lang lag über unserem Bolt jene dumpfe Bedrückung der Folgen des größten Zusammenbruchs in unserer Geschichte; nicht des Zusammenbruchs unserer Heere und auch nicht desjenigen unserer Wirtschaft, sondern des Zusammenbruchs unferer Haltung, unserer Ehre und unseres Stolzes und damit endlich unferer Freiheit. 15 Jahre lang waren wir das willen- und hilflose Objekt einer internationalen Vergewaltigung, die, während sie im Ramen demofratischer Ideale von Sumanität redete, die unbarmherzigste Suchtrute eines wahrhaft fadiftischen Egoismus auf unser Bolt niederschlagen ließ.

## (Lebhafter Beifall.)

In dieser Zeit unserer Erniedrigung und unserer Not begann sich der forschende Geist mit den Ursachen dieses Geschehens zu beschäftigen. Aus tausend Borgängen der Vergangenheit und Gegenwart bildete sich langsam eine bestimmte Einsicht. Was im Reichtum der Friedensjahre vielleicht als unsinnig verlacht ober zumindest misverstanden worden wäre, wurde nun im Iwange der Not aus Erkenntnissen ein Wissen und damit zum Glaubensgut zahlreicher bester Deutscher. Eine tiesernste Prüfung der Grundlagen unseres geschichtlichen Seins, der Gesetze unserer Entstehung und unserer Entwicklung, der Ursachen unseres Aufstiegs und unseres Verfalls und damit der Voraussezungen für eine neue deutsche Erhebung setze ein.

Es tam zur Scheidung der Geister in unferem Bolt. Denn wie immer zog der politische Zusammenbruch einen wirtschaftlichen nach sich. Indem aber der nur wirtschaftlich orientierte Bürger in ihm das Wesen unseres Unglucks an sich sah, entfernte er sich immer mehr von jenen Rampfern, die über die wirtschaftliche Not hinweg die größere politische und moralische empfanden. Aus ihren Reihen aber allein konnte die Rettung Deutschlands kommen. Sie stellten einer beschränkten bürgerlichen Parole der Staatsrettung durch die Wirtschaft die Staats- und Wirtschaftsrettung durch die innere und außere Erhebung des Bolfes entgegen. Bielleicht zum erstenmal in der Geschichte Deutschlands fiel in biefer Beit der Blid febender Deutscher nicht mehr auf den Staat ober gar auf die Wirtschaft als die wefentlichsten Erscheinungen und Funktionen menschlichen Dafeins, fondern auf bas Gein und Befen ber emigen Substang, die ber Trager des Staates und damit felbstverständlich auch ber Wirtschaft ift.

Uber die politischen und wirtschaftlichen Ideale vergangener Zeiten erhob sich damit bestimmend ein neues: das völkische. Zum erstenmal ergab sich nun die Boraussehung für eine wahrhaft unabhängige souverane Prüfung der wirklichen Ursachen unseres Berfalls sowohl als auch des tatsächlichen Zustandes unserer Lage. Alle jene Bindungen, die in früheren Zeiten den sicheren Blick in die nationalen Notwendigkeiten zu trüben, verwirren und zu lähmen vermochten, verloren von jest ab ihren Einsluß und damit ihre Bedeutung.

Dynastische, konfessionelle, parteimäßige sowohl als (C) staatlich formalistische Borstellungen verblaßten angesichts der Erkenntnis des Wesens der blutbestimmten und blutgebundenen Substanz als dem Träger alles volklichen Wesens und Lebens.

Was auch im einzelnen als lette äußerliche Ursache des Zusammenbruchs gelten konnte, das unbestreitbare Bersagen der obersten Führung besonders in der Stunde der größten Not und damit stärster Ansorderungen, die ersichtliche Schwäche der inneren Organisation unseres staatlichen Lebens, die seelenlose Berbürokratisierung unserer Berwaltung, der behauptete Zusammenbruch der Nerven einzelner Männer oder die wahnsinnige Berblendung breiter Massen, es trat dies alles zurück gegenüber der tieseren Erkenntnis, daß diese Schwächen höchstens äußere Spmptome waren. Denn ihnen stand gegenüber die erschütternde Tatsache, daß erstens das deutsche Bolf als solches überhaupt unsertig und daß zweitens auch sein Staat unvollendet geblieben waren.

Wahrend fich Bismard muhte, aus deutschen Stammen und Candern ein Reich zu formen, zerfiel das tragende Staatsvolf in Rlaffen und damit am Ende wieder in die großen Grundelemente seiner Wolfswerdung. Während sich über die deutschen Stämme eine theoretische Reichsgewalt erhob, wurde diese selbst der Büttel von örtliche, flaffene oder konfessionsbedingten Intereffentengruppen. So bose war dieser innere Zerfall, daß in der Zeit der größten Gefährdung des Reiches aus staatlich und flassenmäßig sowohl wie konfessionell gebundenen Auffassungen ganz offen der Gedante propagiert werden konnte, für die Nation und das Reich ware die Niederlage ein größeres Gluck als der Sieg. Eine überalterte, wohl äußerlich und gesellschaftlich oft hochgezüchtete, aber blut- und volksmäßig entwurzelte Führerschicht fand weder die Einsicht noch die Kraft, einem solchen Berrat mit der notwendigen harten Entichloffenheit entgegenzutreten. Ihr konnte es beshalb auch nicht mehr gelingen, die Ergebniffe der Folgen dieser ihrer eigenen Schwäche wieder zu beseitigen.

Es erscheint mir deshalb doch notwendig, am heutigen Tage dem deutschen Bolf eine Tatsache wieder in Erinnerung zu bringen: Als ich am 30. Januar 1933 die Reichskanzlei betrat, war ich nicht der erste, der berusen wurde, das deutsche Bolf zu retten, sondern der letzte. Das heißt: nach mir befand sich niemand mehr als höchstens das Chaos!

## (Stürmifcher Beifall.)

Denn vor mir hatten sich alle jene schon erprobt, die fich feit Jahrzehnten als berufen erklärten, Führer und Retter des deutschen Bolfes zu fein. Und nicht einmal, fondern zwei- und dreimal und noch öfter durften fich die Trager diefer Parteien infolge des geringen Erinnerungsvermogens des Bolfes immer von neuem als Ranzler und Minister zur Rettung aus einer Lage anpreisen, die fie selbst verschuldet hatten. Sozialdemokratische und Zentrumsführer lösten einander in forte gesettem Wechsel ab. Liberale und demofratische Polititer leifteten Silfebienfte, burgerliche Reform- und Wirtschaftsparteien beteiligten fich ebenso an diefen parlamentarischen Rettungsaktionen wie die Bertreter fogenannter »Rechtsfreise«. Bis ju dem Lag, da Beneral von Schleicher die Reichstanzlei verließ, hatten alle sogenannten »Prominenten« unserer margiftischen, Bentrums, und burgerlichen Parteimelt das deutsche

(D)

(Moolf Sitler, Gubrer und Reichstangler.)

(A) Leid theoretisch bekampft und durch ihre Regierungstätigkeit praktisch vergrößert.

## (Cebhafte Zuftimmung.)

Nach den Regeln der sooft gepriesenen parlamentarischen Demokratie hatte die Nationalsozialistische Partei schon im Jahre 1930 zur Regierung herangezogen werden müssen. Allein infolge der inneren Berlogenheit dieser demokratischen Parteiwelt war es begreislich, daß man der Bewegung dieses Recht und der deutschen Nation damit die Nettung dis zur letzten Stunde vorenthielt.

Als mir dann endlich doch die Führung des Reiches acgeben wurde, geschah es zu einem Zeitpunkt, da aber auch der allerlette Versuch einer andersgearteten Retung des Reiches mißlungen und die Partei als einzig denkbarer Faktor für eine solche Aufgabe allein noch

übriggeblieben mar.

Dieses überlange Jögern hatte allerdings einen erst später erkennbaren Rußen für die Bewegung und damit für Deutschland mit sich gebracht. Denn in den 15 Jahren des Kampses um die Macht inmitten einer fortgesetzen Berfolgung und Unterdrückung durch unsere Gegner wuchs nicht nur die innere sittliche Kraft der Partei, sondern damit auch vor allem ihre äußere

Biberstandsfähigkeit.

Dadurch gelang es uns, im Laufe von anderthalb Jahrzehnten, aus kleinsten Ankängen beginnend, eine politische Organisation aufzubauen, wie Deutschland bis dorthin etwas ähnliches noch nicht gesehen hatte. Dadurch wurde es aber auch mir erft möglich, bie Ergebnisse des durch den jahrelangen Rampf bedingten Ausleseprozesses in der Besetzung der leitenden Stellen der Partei zu berücksichtigen. Und damit konnte der Nationalfozialismus an die Machtübernahme schreiten nicht nur als festgefügte Organisation, sondern auch als ein reiches Reservoir befähigter Persönlichkeiten. Was mich in den Jahren des Rampfes und auch heute sooft mit aufrichtiger Bufriedenheit erfüllt, ift die Ertennt. nis, daß diefes mein Werk nicht auf zwei Augen gestellt ist. Was den Gegnern ganz verborgen blieb, ift die Tatsache, daß zu keiner Zeit in unserer Geschichte eine folche Fulle fähigster und bor allem tatkräftigster Berfonlichkeiten auf politischem Gebiet vorhanden war wie in ber Beit ber nationalsogialiftischen Eroberung des Deutschen Reiches.

## (Beifall.)

Es entsprach gang dem kleinen Horizont und der Einsichtslosigkeit früherer bürgerlicher Kritiker, es sich gegenseitig nachzuplappern, daß die Bewegung wohl Massen, aber keine Köpfe besithe.

#### (Heiterkeit.)

Latsächlich aber hatte diese Bewegung die Massen nur gefunden, weil diese in ihr instinktiv die Köpfe witterten und erkannten. Es ist nicht der wahre Beweis für das Borhandensein eines politischen Kopfes, keine Anhänger zu haben,

#### (Heiterkeit)

sondern es ist eher der Beweis bafür, daß infolge des Tehlens der Masse vermutlich auch gar kein Kopf vorhanden war.

## (Erneute Beiterfeit und Beifall.)

Es ist auch sicher einfacher und vor allem weniger anstrengend, als geistreicher Einzelganger burch bie Beit

zu wandeln und sich im eigenen Innern für einen großen Gestalter der Geschichte zu halten, als die Menschen zu sammeln, mit denen man allein Geschichte gestalten kann. 15 Jahre lang hat diese Partei nur Menschen gesammelt, organisiert und formiert, so daß sie, als endlich die Stunde der Machtübernahme kam, sogar nach dem Geset der Demokratie in strengster Legalität zur Regierung kommen konnte.

Das Programm unserer Bewegung bedeutete eine Revolution auf den meisten Gebieten bisher geltender gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Aufsassungen und Erfenntnisse. Der Machtantritt selbst war eine Revolution in der Überwindung vorhandener Erscheinungen. Wie immer bestand nun hier die Gefahr, daß die durch viele Jahre unterdrückte Bewegung wohl die ihr auferlegten Ketten sprengen, aber keinen vernünftigen Gebrauch von der gewonnenen Freiheit würde machen können. Es ist für uns alle ein stolzes Bewußtsein, daß wir die Begeisterung miterleben dursten, mit der unsere Bewegung die Revolution des Jahres 1933 verwirklichte.

Ullein es ist für uns auch eine ebenso tiefe Genugtuung, feststellen zu können, daß in dieser ganzen Zeit
das eiserne Gesüge unserer Organisation und vor allem
die Disziplin der nationalsozialistischen Sturmbewegung als solche nie gelitten haben. Wann ist jemals
ein Staat unter solchen Umständen und mit einer
solchen inneren Sicherheit und Ruhe erobert worden?
Die größte Umwälzung in der Geschichte unseres
Boltes, ein Vorgang, dessen Bedeutung sogar der
anderen Welt jest allmählich aufzudämmern beginnt,

## (Heiterkeit)

fand statt ohne die geringste Zerstörung sachlicher Güter und ohne jene blutigen Erzesse, die bei lächerlich geringeren Erschütterungen anderer Länder sooft an der Tagesordnung waren und sind.

Dieses ift nicht etwa geschehen, weil die nationalfozialistischen Führer fein Blut hatten sehen konnen.

#### (Erneute Beiterfeit.)

Nein! Wir alle sind Frontsoldaten gewesen, haben den surchtbarsten Krieg erlebt und zahllose Tote gesehen und selbst sooft dem Tod ins Auge gesehen und ihn erwartet. Die deutsche Revolution verlief unblutig, weil wir alle entschlossen waren, auch im Ablauf dieser Revolution unseren deutschen germanischen Character zu betonen.

## (Lebhafter Beifall.)

Wir wollten mit einem Minimum an Leid ein Maximum an Wirtung erzielen. Wenn ich heute abschließend die ersten fünf Jahre der nationalsozialistischen Revolution überblicke, dann kann ich seststellen, daß die Zahl der Loten unserer Gegner noch nicht einmal der Hälfte der vorher von ihnen ermordeten Nationalsozialisten gleichkommt und daß diese Loten selbst aber wieder nur die Opfer eigener neuer Angrisse gegen die nationalsozialistische Revolution waren.

Im übrigen haben wir allerdings den Staat durch andere Methoden vor denen in Schutz zu nehmen gewußt, die glaubten, die nationalsozialistische Erhebung teils aus verbrecherischen Instinkten, teils aus einer bestimmten wirtschaftlichen ober politischen Interessiert, heit heraus sabotieren zu mussen.

Erot biefer mahrhaft beispiellofen Disziplin und Burudhaltung, die die nationalsozialistische Bewegung

4\*

(Mbolf Sitler, Führer und Reichstangler.)

(A) in der Durchführung ihrer Revolution bewahrte, haben wir es erleben können, daß eine gewisse Auslandspresse das neue Reich mit einer förmlichen Flut von Lügen und Verleumdungen übergoß. Besonders in den Jahren 1933 und 1934 konnten wir es immer wieder sehen, daß Staatsmänner, Politiker oder Journalisten in unseren sogenannten »demokratischen« Ländern sich bemüßigt fühlten, Methoden und Maßnahmen der nationalsozialistischen Revolution zu kritisieren. Es war eine seltene Mischung von Arroganz und beklagenswerter Unwissenheit,

#### (Heiterfeit)

die sich hier öfter als einmal anmaßte, Richter über die Geschehnisse in einem Volke zu sein, die gerade diesen demokratischen Aposteln höchstens als Vorbilder hätten dienen können.

## (Sehr gut!)

Denn wann ist jemals in diesen Ländern eine solche innere Umwälzung unter ähnlichen Begleitumständen verlaufen? Soll ich Sie etwa an das große Borbild aller Revolutionen erinnern, da die Guillotine ein halbes Jahrzehnt lang ihre blutigen Orgien seierte, gerade so lange, als nun der deutsche Ausbau dauert?

## (Gehr richtig!)

Oder gar an jene bolschewistische Revolution, die Millionen und abermals Millionen von Menschen hinschlachtete, deren blutbesleckte Mörder aber im Rate der demokratischen Institutionen hochangesehene Plätze einnehmen?

## (Stürmifder Beifall.)

(B) Soll ich erinnern an das Gemekel des marxistischen Mods in Spanien, dessen Opfer nach den Schäkungen vorsichtiger Männer, die selber aus den Ländern der Demokratien stammen, mit einer halben Million eher zu niedrig als zu hoch anzusehen sind? Wir wissen, daß diese Schlächtereien die braven demokratischen Gemüter unserer Weltpazisisten bisher noch nicht im geringsten erregt haben.

## (Sehr richtig!)

Wir begreifen dies auch, denn hinter ihrer heuchlerischen Maske verbirgt sich ja meist felbst nur der Wille zur brutalsten Gewalt.

## (Schr richtig!)

Ich erwähne dies daher auch nicht in der Meinung, gewisse notorische jüdisch-internationale Lügner und Berleumder irgendwie bekehren zu können. Ich erwähne es nur, um dem deutschen Bolke zu zeigen, mit welch beispielloser Schonung die nationalsozialistische Revolution in Deutschland verfahren ist und mit welch beispielloser Berlogenheit über sie geredet und geschrieben wurde und auch heute noch wird.

Der beste Beweis für die Lügenhaftigkeit all dieser Behauptungen liegt aber in dem nicht bestreitbaren Erfolg. Denn wenn wir in diesen fünf Jahren etwa ähnlich gehaust hätten wie die braven demokratischen Weltbürger sowjetrussischer oder sowjetspanischer Hertunft, das heißt also jüdischer Rasse, dann wäre es uns nicht gelungen, aus dem Deutschland des tiefsten materiellen Jusammenbruchs ein Land der materiellen Ordnung und des allgemeinen Wiederaufblühens zu machen.

#### (Gehr richtig!)

Allein gerade weil das so ist und so sein sollte, nahmen (C) wir das Recht für uns in Anspruch, unsere Arbeit mit jenem Schutz zu umgeben, der es verbrecherischen Raturen oder Verrückten unmöglich machen soll, sie stören zu können.

## (Lebhafter Beifall.)

Und wenn ich heute vor Ihnen, meine abgeordneten Männer des Deutschen Reichstags, und vor dem ganzen deutschen Bolf diese Rechenschaft ablege, dann kann ich auf so ungeheure und einmalige Leistungen hinweisen, daß in ihnen allein schon die höchste Rechtsertigung für die Methoden unseres Handelns und damit aber auch für die Sicherung dieser Leistungen liegt.

Wie ich schon erwähnte, war die deutsche Lage 1932 auch wirtschaftlich allmählich in einen solchen Tiefstand geraten, bag für viele - gerade auf diesem Bebiet geschulte Köpfe — überhaupt keinerlei Aussicht mehr auf eine Befferung zu bestehen ichien. 218 mir am 30. Januar der verewigte Reichspräsident die Kanzlerschaft übertrug, war schon allein nach dieser Seite hin gesehen die Lage bes Reiches eine faft völlig aussichtsloje. Die besten Röpfe waren bei dem Berfuch, gu helfen, gescheitert! Alle überlieferten wirtschaftlichen Methoden hatten fich hierbei als nuplos erwiesen! Ein böser Katalismus hatte unser Bolf ergriffen. Immer mehr ichienen fich diejenigen durchzuseten, die predigten, daß erst alles und jedes zerstört werden muffe, ehe an eine Wiederaufrichtung gedacht werden könnte; eine verhängnisvolle Lehre, benn die Rettung der Nation war nach aller menschlichen Ginficht überhaupt nur fo lange möglich, als noch der Wunsch nach einem befferen Lebensstandard bei den einzelnen Mitbürgern vorhanden war. Jeder Absturz in ein Chaos mußte aber (D) ju einer Bernichtung bes letten Reftes eines bernünftigen Lebensstandards führen und damit gerade zum Erlöschen einer Sehnsucht, die, von einer noch vorhandenen materiellen Grundlage ausgehend, die Berbefferung derfelben auftrebt. Der Primitivitatsfult des Bolfchewismus vernichtet mit tödlicher Sicherheit die in den Menschen schlummernden Kräfte des Strebens nach einer Berbefferung bes Lebensniveaus und als Boraussehung hierzu die Erhöhung ihrer Arbeitsleistung.

Diesen verderblichen Aposteln des Chaos standen jene bürgerlichen Egoisten gegenüber, für die die wirtschaftsliche Rettung der Nation nichts anderes war als die Sicherung eines billigen Gewinns ohne Rücksicht auf die Interessen der Gesamtheit. Wie in allen Notzeiten suchte auch hier ein gemeines Spekulantentum den allgemeinen Mangel in einen persönlichen Gewinn zu verwandeln, d. h. die Not zu erpresserischen Manipulationen und betrügerischen Handlungen auszunützen.

Das Bolf selbst hatte keine klare Borstellung von dem möglichen Weg einer Rettung, sondern nur die dumpse Empfindung einer mehr oder weniger schicksalhaft bedingten Berelendung. Es war daher ebenso leicht geneigt, jenen zuzustimmen, die dies als das Ergebnis einer unabänderlichen Entwicklung bezeichneten, wie umgekehrt jedem nachzulausen, der durch irgendwelche schwindelhafte Anpreisung einen möglichst einfachen und vor allem mühelosen Weg aus der unerträglich gewordenen Situation versprach. Dabei drängte die Zeit, um so mehr, als nicht nur das Einkommen der einzelnen Wenschen in Unordnung geraten war, sondern vor allem auch die Finanzen der Körperschaften des pri-

(Moolf Bitler, Gubrer und Reichstangler.)

) vaten und öffentlichen Lebens vor dem restlosen Zusammenbruch standen.

In diesem Augenblick also übernahm ich als Kanzler die Führung und damit die Berantwortung für das Deutsche Reich! Es war angesichts einer solchen katastrophalen Situation notwendig, erstens mit ganzen Maßnahmen zu beginnen und zweitens augenblicklich zu handeln. Es war weder Zeit zu verlieren, noch konnte man hoffen, durch eine Fortsetzung jener halben Handlungen zu einem anderen Ergebnis als dem schon vorliegenden gelangen zu können. Was die Nation, wenn sie überhaupt gerettet werden sollte, in dieser Stunde erhoffen durfte, war der Mut zur Tat und nicht der Mut zum Reden oder zum Kritisieren.

## (Lebhafter Beifall.)

Wenn in einem Land Hunderttausende von Bauern vor dem Verlust ihrer Höfe und Ländereien stehen, wenn Hunderttausende gewerblicher Arbeiter ihr Brot verlieren, wenn Zehntausende von Unternehmungen die Lore schließen muffen, Angestellte und Arbeiter zur Entlaffung fommen, wenn eine Armee von über 6 Millionen Erwerbstosen, die sich dauernd noch vermehrt, immer drückender auf den Finanzen des Reichs, der Lander und der Kommunen lastet, im übrigen aber trok aller Unterstüßung kaum das Nötigste zum Leben faufen kann, wenn ein geistiges Proletariat entsteht, dem die erworbene Bildung zum Fluch statt zum Segen gereicht, wenn alte blübende Industriestädte veröden, große Gebiete mangels Absahes ihrer Produktionen förmlich auszusterben beginnen, wenn in anderen wicder die Rinder mit 3 und 4 Jahren feine Sähne bekommen infolge einer grauenerregenden Armut und der daraus folgenden Unterernährung, wenn weder Brot noch Milch für sie beschafft werden kann, wenn das Wort eines hartherzigen Feindes, daß in unserem deutschen Bolf 20 Millionen Menschen guviel lebten, auf diese Weise allmählich fast durch die furchtbare Wirklichkeit ihre Bestätigung findet, dann schreit ein joldes Volf nicht nach journalistischen Stribenten oder parlamentarischen Schwätzern, es schreit nicht nach Untersuchungskommissionen, nach internationalen Debatten, nach lächerlichen Abstimmungen oder nach seichten Rodensarten in oder ausländischer sogenannter "Staatsmänner«! Nein! Es schreit nach jener Tat, die über Schwähen und blöde Zeitungsartifel himveg die Rettung bringt.

#### (Stürmifcher Beifall.)

Es hat kein Interesse an den literarischen Abhandlungen salonbolschewistischer internationaler Korrespondenten, sondern es hat nur ein Interesse an jener Silse, die es vor dem äußersten Unglück zurückreißt! Und vor allem: Wer sich der Aufgabe verpflichtet fühlt, in einer solchen Stunde die Führung eines Bolkes zu übernehmen, ist nicht den Gesehen parlamentarischer Gepflogenheiten verantwortlich oder einer bestimmten demokratischen Auffassung verpflichtet, sondern ausschließlich der ihm auferlegten Mission.

#### (Sustimmung.)

Und wer diefe Miffion dann ftort, ift ein Teind bes Bolfes,

#### (erneute Suftimmung)

gleichgültig, ob er diefe Störung als Bolfchewift, als Demofrat, als revolutionarer Terrorift ober als reaf.

tionärer Phantast versucht. In einer solchen Notzeit, (C) da handelt auch im Namen Gottes nicht der, der mit Bibelsprüchen faulenzend durch das Land zieht

## (fturmifche Beifallstundgebungen)

und den lieben Lag teils im Nichtstun, teils in der Kritik am Handeln anderer vollbringt, sondern der, der seinem Gebet die höchste Form verleiht, die einen Menschen mit seinem Gott verbindet: die Form der Urbeit!

#### (Lebhafter Beifall.)

Wenn ich heute vor dem deutschen Bolt diesen Rechenschaftsbericht ablege, dann kann ich all jenen Hunderttausenden und Millionen, die sich selbst in Stadt und Land unter dem Schweiß ihrer eigenen Arbeit ihr redliches Brot verdienten, mit offenem Auge stolz entgegentreten. In diesen fünf Jahren bin auch ich ein Arbeiter gewesen. Nur waren meine persönlichen Sorgen vermehrt durch die Sorgen für das Sein und für die Zufunft von 68 Millionen anderen.

## (Stürmischer Beifall.)

Und so wie diese anderen sich es mit Recht verbitten, in ihrer Arbeit von Nichtskönnern oder Faulenzern gestört zu werden, so habe ich es mir verbeten, in meiner Arbeit von Nichtskönnern, Tunichtguten oder böswilligen oder trägen Elementen behindert zu sein. Ich batte ein Recht, mich hier gegen jeden zu wenden, der, statt mitzuhelsen, seine Mission nur in einer kritischen Vetrachtung und Beurteilung unserer Arbeit sah. Auch der Glaube entbindet nicht von der Verpflichtung, sich der Arbeit jener gleichzuschalten, die die Rettung einer Nation vollziehen.

(Beifall.) (D)

Daß ich aber ein Recht batte, diese meine und unser aller Arbeit vor solchen öffentlichen Störenfrieden in Schutz zu nehmen, möchte ich nun erweisen an den Ergebnissen dieser Arbeit. Sie sind unbestreitbare und vor allem aber: sie sind um so bemerkenswerter, als mir in den meisten Fällen nicht so sehr die Borbilder bisheriger Leistungen als Beispiele zur Berfügung standen, als nur der eigene gesunde Menschenverstand und der aufrichtige Wille, niemals vor Hindernissen zu kapitulieren, sondern ihnen mutig und tapfer zu troßen.

Ich möchte dabei auch gleich an dieser Stelle noch eine weitere Feststellung treffen: Wenn Deutschland heute wirtschaftlich gerettet ist, dann verdankt dies das deutsche Volk nur seiner eigenen Führung und seiner eigenen Arbeit. Das Ausland hat dazu gar nichts beigetragen.

## (Langandauernder fturmifcher Beifall.)

Außer haßerfüllter Ablehnung ober beschränktester Besserwisserei ist uns nichts befannt, was auch nur als positives Interesse für Deutschland gewertet werden könnte, von Silfe ganz zu schweigen.

Ich habe auch nie etwas anderes erwartet.

#### (Beiterfeit.)

Für uns Nationalsozialisten gehört es zum ABE unseres politischen und wirtschaftlichen Glaubensbekenntnisses, die Rettung nicht in irgendeiner fremden Silfe, sei sie politischer, wirtschaftlicher oder finanzieller Gerkunft, zu erhoffen, sondern diese Silfe ausschließlich im Bannfreis der eigenen Einsicht und der eigenen Kraft zu suchen.

(Moolf Sitler, Gubrer und Reichstangler.)

Maßgebend dabei war die Erkenntnis, daß der Lebensftandard unserer Nation das ausschließliche Ergebnis
einer Gesamtproduktion an lebensfähigen Gütern sein
kann, das heißt also, daß jede ausbezahlte Lohnsumme
und jedes ausbezahlte Gehalt in Deutschland nur jenen
realen Wert besitzen, der ihnen durch die geleistete Arbeit
als produzierte Ware gegenübertritt. Eine sehr unpopuläre Lehre in einer Zeit, die widerhallt von dem Geschrei:
"Mehr Lohn und weniger Arbeit!"

Als ich die Führung des Reiches übernahm, war die Jahl der Erwerdslofen auf weit über 6 Millionen gestiegen und die Jahl der dadurch betroffenen Familien-mitglieder auf über 15½ Millionen Menschen. Daher hieß also die Lösung dieses Problems nicht nur, 15 Millionen Menschen das Geld zum Leben auszubezahlen, sondern vor allem jene Güter zu produzieren, die für dieses Geld gefauft werden konnten. Es ist daher das nationalsozialistische Wirtschaftsprogramm überhaupt fein Geld-, sondern hauptsächlich ein Produktionsprogramm. Je größer die Gesamtsumme der Produktion ist, um so größer wird der Genukanteil sein, der auf den einzelnen trifft. Das Geld selbst ist nur ein Behelfsmittel im Dienst der Berteilung der Produktionsgüter.

Dabei aber mußte, um der Nation jene Stellung in der Welt zu geben, die sie zur ungehinderten Durchsührung ihrer Lebensaufgaben benötigt, außerdem jene zusähliche Produktion geleistet werden, die als nationale Rüstung nicht direkt, sondern nur indirekt den Bolksgenossen zugute kommt. Damit aber verbot es sich von selbst, die deutsche Rettung mit schwindelhaften Währungsmanipulationen zu identissieren, das heißt also, auf dem Weg gleitender Lohn, und damit Preisskalen unsere Mithürger zu betrügen, sondern es war notwendig, mit Hilfe einer gesteigerten Produktion dem gesteigerten Einkommen des Bolkes die bleibende Kaufkraft zu sichern.

Laffen Sie mich nun in einem furzen Auszug aus unserem wirtschaftlichen Leben durch nüchterne Sahlen belegen, ob und inwieweit der Nationalsozialismus diese Aufgaben gelöst hat.

Im Jahre 1932, also vor der Machtübernahme, betrug das deutsche Boltseinkommen 45,2 Milliarden Reichsmark. Schon 1933 stieg es auf 46,6 Milliarden Reichsmark, um im Jahre 1937 die runde Summe von 68 Milliarden Reichsmark zu erreichen.

Dieser Steigerung des Einkommens stand gegenüber die fast vollkommen gleichbleibende Köhe des allgemeinen Lebensindez. Er betrug im Jahre 1932 120,6 und 1937 125,1. Das heißt, während sich also das nationale Bolkseinkommen um fast 50 Prozent erhöhte, betrug die Steigerung des allgemeinen Lebensindez nur 4 Prozent.

Die Ursachen bafür liegen im Wachstum unserer Gesamtproduktion. Es betrug der Wert unserer gewerblichen Erzeugung im Jahre 1932 37,8 Milliarden Reichsmark, 1933 39,9 Milliarden Reichsmark, aber 1937 schon über 75 Milliarden Reichsmark. Dem entsprechen im einzelnen auch die Umsakzissern zum Beispiel im Handwerk, die 1932 9,5 Milliarden, 1933 schon 10,1 Milliarden und 1937 bereiks 22 Milliarden Reichsmark betrugen.

Jum Bergleich möchte ich hier auch noch heranziehen bie Umsatzahlen bes Einzelhandels, die 1933 21,8 Milliarden Reichsmark und 1937 31 Milliarden Reichsmark erreichten.

Aber auch die landwirtschaftliche Produktion weift (C) trot einer an sich schon höchsten Bodenkultur steigende Ergebnisse auf. Sie betrug im Jahre 1932 8,7 Milstarden Reichsmark und im Jahre 1937 über 12 Milstarden Reichsmark.

Daß es sich hier nicht nur um ein Problem der Preisbildung, sondern um ein solches der Mehrerzeugung handelt, wird dadurch bewiesen, daß es gelungen ist, troß der erhöhten Kauftraft des deutschen Volkes und dem damit verbundenen erhöhten Ansturm besonders auf den Lebensmittelmarkt die Selbstversorgung, die im Jahre 1932 zu 75 Prozent aus der Eigenerzeugung gedeckt wurde, im Jahre 1936 schon auf 81 Prozent zu steigern.

Wenn der Wert der gewerblichen Produktion nun von 37,8 Milliarden auf über 75 Milliarden stieg, dann kann dies durch einzelne Beispiele noch im besonderen erläutert werden. In den fünf Jahren nationalsozialistischer Wirtschaftsführung hat sich

die Papiersabrikation um 50 Prozent erhöht, die Fabrikation des Dieselöß um 66 Prozent, die Produktion der Steinkohle um 68 Prozent, die Produktion an Keizöl um 80 Prozent, die Produktion an Erdöl um 90 Prozent, die Produktion an Kunstseide um 100 Prozent, die Produktion an Leuchtöl um 110 Prozent, die Produktion an Stahl um 167 Prozent, die Produktion an Schmieröl um 190 Prozent, die Produktion an Schmieröl um 190 Prozent, die Produktion an Benzin und sonstigen Kraft, sie Produktion an Aluminium um 570 Prozent, die Produktion an Aluminium um 570 Prozent, die Produktion an Aluminium um 570 Prozent,

## (Stürmifcher Beifall.)

zent uiw.

Diese gigantisch gesteigerten nationalen Produktionen haben jene Werte geschaffen, die der deutschen Mark die Kaufkraft und damit ihre Stabilität sicherten, tropdem in derselben Zeit entsprechend dieser gesteigerten Produktion die Zahl der Erwerbslosen von über 6,5 Millionen anläßlich der Machtübernahme auf rund 470 000 Anfang Oktober 1937 zurücksank. Die Zahl der Neueingegliederten in den Produktionsprozeß ist aber noch um rund 2 Millionen Menschen höher.

Diese enorme Wirtschaftsbetätigung sindet ihren Ausdruck auch in den Jahlen des Außenhandels. Ohne uns an Weltwirtschaftskonferenzen zu beteiligen, ohne im Besitz jener gigantischen wirtschaftlichen Möglichseiten anderer Weltmächte zu sein, ist es uns gelungen, unseren Außenhandel in der Einfuhr von 4,2 Milliarden im Jahre 1933 auf 5,5 Milliarden im Jahre 1937 und in der Aussuhr von 4,9 Milliarden 1933 auf 5,9 Milliarden 1937 zu steigern.

Dem entspricht auch das Bertrauen des deutschen Bolkes in feine Wirtschaftspolitik, die ihren Ausdruck findet in der Junahme der Spareinlagen. Bei den öffentlichen Sparkassen steigerten sich die Einlagen

vom Jahre 1932 mit 11,4 Milliarden, im Jahre 1933 auf 12,1 Milliarden, im Jahre 1936 auf 14,6 Milliarden und im Jahre 1937 auf 16,1 Milliarden Reichsmark.

(Bravo!)

## (Albolf Sitler, gubrer und Reichstangler.)

Kine Begleiterscheinung dieser planvollen Nationalwirtschaft war die organische Zinssenkung, die für kurzfristige Kredite von 6,23 Prozent im Jahre 1932 auf 2,93 Prozent im Jahre 1937 sank, und auch für langfristige Kredite, die von 8,8 Prozent im Jahre 1932 auf 4,5 Prozent im Jahre 1937 heruntergingen.

## Die Reichseinnahmen felbft betrugen

|      | y |                 |
|------|---|-----------------|
| 1932 |   | 6,6 Milliarden, |
| 1933 |   | 6,8 Milliarden, |
| 1934 |   |                 |
|      |   |                 |
|      | 1 |                 |
| 1937 | 1 | 4,0 Milliarden, |

und fie werden 1938 über 17 Milliarben betragen!

## (Lebhaftes Bravo.)

Ich will aus der Summe der Belege für diese gigantische Steigerung der deutschen Produktion und damit der Hebung unserer Wirtschaft nur in paar Ausschnitte mit wenigen Jahlen herausgreifen.

Eine der wichtigsten Grundlagen für unsere nationale Wirtschaft liegt in unserem Kohlenreichtum. Es betrug nun die Förberung an Steinkohle

| im | Jahre | 1932 | <br>104,7 Millionen Tonnen, |
|----|-------|------|-----------------------------|
| im | Jahre | 1933 | <br>109,7 Millionen Tonnen, |
| im | Jahre | 1934 | <br>124,9 Millionen Tonnen, |
|    | Jahre |      | <br>143 Millionen Tonnen,   |
| im | Jahre | 1936 | <br>158 Millionen Tonnen,   |
|    | Jahre |      | <br>184,5 Millionen Tonnen. |

Auch die Förderung der Braunkohle ergibt ein ahnliches Bild:

| (B) | 1932 122,65 Millionen Tonnen,    |
|-----|----------------------------------|
|     | 1933 126,79 Millionen Tonnen,    |
|     | 1934 137,27 Millionen Tonnen,    |
|     | 1935 147 Millionen Tonnen,       |
|     | 1936 161,37 Millionen Tonnen und |
|     | 1937 184,7 Millionen Tonnen.     |

Meine abgeordneten Männer und mein deutsches Bolk! Diese jährliche Mehrförderung von rund 80 Millionen Tonnen Steinkohlen und 62 Millionen Tonnen Braunkohlen ist ein anderer Wertfaktor, als wenn in den vielgerühmten Demokratien das im Umlauf besindliche Geld um soundsoviel Milliarden ohne jeden Gegenwert erhöht wird.

#### (Lebhafte Buftimmung und Beifall.)

Ein nicht minder imponierendes Bild ergibt der Blid auf die deutsche Stahl- und Gußerzeugung sowie auf die deutsche Eisenforderung.

Die deutsche Stahlerzeugung betrug

1933 9,660 Millionen Tonnen, 1934 13,555 Millionen Tonnen, 1935 16,010 Millionen Tonnen, 1936 18,614 Millionen Tonnen und 1937 19,207 Millionen Tonnen;

fie wird im Jahre 1938 rund 21 Millionen Tonnen erreichen.

In derfelben Zeit ftieg die Gußerzeugung von 1,4 Millionen Tonnen auf 3,7 Millionen Tonnen.

Dies find die Ergebniffe eines Produktionsprozesses, bessen außere Merkmale die Zehntausende der nunmehr wieder rauchenden Schlote und Kamine find, die Tausende und abermals Tausende von Fabriken und Werkstätten, in denen jene Millionenzahl deutscher Menschen (C) wieder Arbeit und Brot findet, die der Nationalsozialismus der Erwerbslosigkeit entriffen hat.

Rach der amerikanischen Union ist Deutschland heute wieder das weitaus größte Stahlland der Welt geworben.

## (Lebhafter Beifall.)

Die beutsche Eisenerzförderung betrug im Jahre 1932 1,3 Millionen Connen; sie stieg ichon

1933 auf 2,6 Millionen Tonnen, 1934 auf 4,3 Millionen Tonnen, 1935 auf 6 Millionen Tonnen, 1936 auf 7,5 Millionen Tonnen, 1937 auf 9,6 Millionen Tonnen.

Sie wird bis zum Jahre 1940 durch die schon früher eingeleiteten Maßnahmen auf 20 Millionen Tonnen gesteigert werden, und dazu kommt dann die in Ausführung des Viersahresplanes durch Parteigenossen Göring begründete zusähliche Förderung, bei der allein die Reichswerke Hermann Göring in einer Höhe in Erscheinung treten werden, die 1940 über 21 Millionen Tonnen betragen wird.

## (Beifall.)

Die deutsche Eisenerzförderung erreicht mithin im Jahre 1940 gegenüber 1,3 Millionen Tonnen im Jahre 1932 alles in allem mindestens 41 bis 45 Millionen Tonnen.

## (Lebhafter Beifall.)

Daraus mag das deutsche Bolf erseben, daß seine Not nicht durch Schwähen, sondern durch einmalige, gigantische Magnahmen behoben wurde.

Ahnlich liegt ber Aufstieg unserer beutschen Eigen-

produktion auf einer Reihe weiterer Gebiete.

So stieg beispielsweise die Förderung von Bauxit von 1360 Lonnen 1932 auf 73 280 Lonnen im Jahre 1937, die Förderung von Magnesit von nichts auf 21 000 Lonnen, die Förderung von Flußspat von 36 000 auf 127 000 Lonnen, von Schwerspat von 110 000 auf 423 000 Lonnen, von Graphit von 21 000 auf 24 000 Lonnen, von Asphaltkalf von 33 000 auf 109 000 Lonnen, von Arsenerz von 2800 Lonnen auf 26 400 Lonnen, von Schweselties von 165 000 auf 420 000 Lonnen, von Schweselties von 165 000 auf 420 000 Lonnen, von Rickelerz von nichts auf rund 87 000 Lonnen, von Blei und Zinkerz von 1,18 auf 2,4 Millionen Lonnen.

Die Gewinnung von Kalirohfalz flieg von 6,415 Millionen Tonnen auf 14,460 Millionen Tonnen.

Die Erdölgewinnung stieg von 238 600 Lonnen im Jahre 1933 auf 453 000 Lonnen 1937. Die Erzeugung leichter Kraftstoffe, also Benzin usw., stieg von 386 000 Lonnen 1933 auf 1 480 000 Lonnen 1937 und wird heuer bereits 1 700 000 Lonnen übersteigen, obwohl die Großwerke des Vierjahresplanes dabei noch nicht in Erscheinung treten.

#### (Beifall.)

Die Produktion von Dieselöl stieg von 60 000 Lonnen auf 120 000 Lonnen, von Schmierol von 45 000 Lonnen auf 140 000 Lonnen, von Heizöl von 167 000 auf 320 000 Lonnen, von Leuchtöl von 19 000 auf 40 000 Lonnen.

Die Produktion an Wolle stieg von 4700 Tonnen auf 7500 Tonnen 1937, an Flachs von 3100 auf 24 000 Tonnen, bei Hanf von 210 auf 6 000 Tonnen,

(B)

(Moolf Sitler, Führer und Reichstangler.)

bei Zellwolle von 4000 auf über 100 000 Tonnen, bei Kunstseide von 28 000 auf über 57 000 Tonnen.

Ich könnte diese Reihenfolge noch durch zahlreiche weitere Beispiele belegen. Sie find alle der dokumentarische Nachweis für eine Arbeit, wie sie abnlich in

unserem Bolfe noch nicht geleistet worden ift.

Bu diesen Erfolgen aber wird in wenigen Jahren tas gigantische zusähliche Resultat des Vierjahresplanes treten. Was wollen gegenüber einer solchen Weltleistung die dummen Blödeleien in, und ausländischer Krititaster, das Geschreibsel beschränkter oder böswilliger Journalisten oder parlamentarischer Nichtskönner! Ist es endlich nicht ein Wis der Weltgeschichte, wenn man gerade in solchen anderen Ländern, die selbst nur Krisen haben, glaubt, uns kritisieren zu sollen und weise Ratschläge geben zu müssen!

## (Sehr gut! und Beifall.)

Wir haben ohne Rat und vor allem ohne Hilfe der anderen versucht, mit einer Not fertig zu werden, der manche Staaten der Umwelt bisher hilflos gegenüberstehen.

Ich mochte nun die Ergebniffe auf einigen anderen Gebieten unserer Arbeit dem deutschen Bolfe vorlegen.

Die deutsche Maschinenindustrie hatte einen Umfat im Jahre 1932 von 37 Millionen Reichsmark,

1933 von 42 Millionen Reichsmark,

1934 von 55,8 Millionen Reichsmart,

1935 von 73,3 Millionen Reichsmart,

1936 von 88,7 Millionen Reichsmark

und 1937 schon in den ersten drei Bierteljahren von über 111 Millionen Reichsmarf.

Un Kraftwagen find zugelaffen worden:

1932 56 400 Rrafträder,

1937 234 000 Kraftråder;

1932 41 100 Perfonenwagen,

1937 216 000 Perfonenwagen;

1932 7 000 Laftfraftwagen,

1937 59 600 Laftfraftwagen.

Insgesamt hatte Deutschland vor 51/2 Jahren 11/2 Millionen und heute rund 3 Millionen Kraftfahrzeuge. Der Bolkswagen wird aber hier schon in wenigen Jahren noch mit ganz anderen Sahlen auswarten. Wenn nun im Jahre 1937 rund fünfmal soviel Kraftfahrzeuge zugelassen werden konnten wie 1932, dann hat sich die Aussuhr von Automobilen aber beinahe um das Achtfache gegenüber 1932 erhöht.

Dieser Steigerung bes Kraftverkehrs steht aber zur Seite eine allgemeine Berkehrssteigerung. Die deutsche Binnenschiffahrt beförderte im Jahre 1932 73,5 Millionen Lonnen, 1937 130 Millionen Lonnen Gütermengen. Die großen neuen Stromregulierungen und Kanalbauten werden das schon heute gewaltige Netzunserz Binnenschiffahrtswege ergänzen und zu weiteren

Bertehresteigerungen führen.

Die beutsche Seeschiffahrt beförderte 1932 36 Millionen Tonnen, 1937 61 Millionen Tonnen. Die Schiffsfriedhöfe an der Elbe und an der Weser aus dem Jahre 1932 und an allen anderen deutschen Küstengebieten sind verschwunden.

Dem entsprechen auch die Neubauten in unseren Schiffswerften. 1932 hatten die beutschen Schiffswerften 22 000 Lonnen Schiffsbauaufträge, und zwar nur aus dem Inland; Auslandsaufträge lagen so gut

wie nicht vor. Ende 1937 ergibt sich folgendes Bild: (C) Auf dem Stapel liegen 370 000 Tonnen Inlands, auftrag, 350 000 Tonnen Auslandsauftrag. Noch nicht auf Stapel gelegt werden konnten weitere rund 400 000 Tonnen Aufträge.

#### (Beifall.)

Die Neubauten der Kriegsmarine find dabei nicht eingerechnet.

## (Seiterfeit.)

Das heißt also: die deutschen Schiffsbauwerften, die im Jahre 1932 einen Bauauftrag von 22 000 Tonnen besaßen, arbeiten zur Zeit an einem Bauauftrag von 1 120 000 Tonnen allein für die zivile Schiffahrt.

Die deutschen Reichsbahnen lagen in ihren Wagengestellungszahlen im Reichsbahngüterverkehr im Jahre 1937 im arbeitstäglichen Durchschnitt um 47 Prozent höher als 1932. Dem entsprechen die Einnahmen des Güterverkehrs. Das Jahr 1937 brachte gegen 1932 70 Prozent Mehreinnahmen, 78 Prozent mehr beförderte Lonnen und 83 Prozent mehr geleistete Lonnentilometer.

Der Güterkraftwagenbestand der Reichsbahn stieg von 1932 mit 217 Wagen bis zum Jahre 1937 auf 3 137 Wagen, die Sahl der Kraftwagenlinien von 53 auf 1 131 und die Länge der Linien von 1 321 km auf 46 715 km. Im selben Lusmaß steigerte sich der Berkehr mit Schnellreisewagen.

Die Gesamtzahl der in Reichsbahnomnibussen beförderten Personen ist von 480 000 im Jahre 1932

auf heute 2,5 Millionen gestiegen.

Die Leistungen der Reichsbahn zeigt auch die Jahl der gesteigerten Betriebstonnenkilometer. Sie stieg von 178 Milliarden auf 274 Milliarden, mithin um 54 Prozent. Auf allen anderen Gebieten des Berkehrs unserer Reichsbahn zeigt sich eine ähnliche Steigerung: sie sindet ihren letzten Beleg in den Einnahmen. 1932 betrugen die Einnahmen 2,234 Milliarden, 1937 4,480 Milliarden.

Die Steigerung des Reichspostverkehrs bestätigt diesen gewaltigen allgemeinen Aufstieg unseres deutschen wirtschaftlichen Lebens. Die Sahl der Briefe stieg von 1932 von 5,6 Milliarden auf 6,4 Milliarden im Jahre 1937, die Bahl der Pakete von 227 Millionen auf 296 Millionen, die Bahl der Postschedkonten von 1 021 819 auf 1 119 372; die Guthaben stiegen im Jahresdurchschnitt von 461 Millionen auf 729 Mil-Posticheckbuchungen von lionen Reichsmark, die 703 Millionen auf 904 Millionen. Der Umfag im Postscheckverkehr stieg von 103 Milliarden auf 161 Milliarden, die Bahl der Fernsprechstellen von 2 960 000 auf 3 578 000, die Sahl ber Luftpoftsendungen von 135 000 kg auf 3 600 000 kg. Die Besamteinnahmen ftiegen bon 1 658 Millionen auf 1 940 Millionen.

Die Kraftpostlinien der Post beförderten 1933 60 Millionen, 1937 über 80 Millionen Menschen.

Die Länge der Luftpostlinien stieg von 31 000 km auf 62 000 km, die Jahresleistung von 9 Millionen km auf 18 Millionen km, die Sahl der Fluggäste von 100 000 auf 326 000. Die Sahl der Flughäsen stieg seit 1933 um über 100, wozu weitere 62 Landepläte sür Verkehr und industrielle Zwede kommen.

Seit 1933 umfaßt der Deutsche Flugsportverband 600 000 Mitglieder; 1937 zählt das Nationalsozialistische Fliegerkorps aber bereits 3 Millionen Mit(D)

(Abolf hitler, Guhrer und Reichstangler.)

(A) glieber, davon 50 000 aftive, mit 6 Motoren und 22 Segelflugschulen und 400 Motor und 4 600 Segel-

flugzeugen.

Ungeheuer ist die Entwicklung des deutschen Straßenbaues. Es sind für die Unterhaltung und den Ausbau der deutschen Straßen einschließlich der Reichsautobahn ausgegeben worden: 1932 440 Millionen, 1933 708 Millionen, 1935 1325 Millionen, 1937 1450 Millionen. Reichsautobahnen wurden seitdem über 2000 km fertiggebaut, 1500 km sind im Bau, 2300 km konnten zum Bau freigegeben werden. Das Reichsautobahnneh ist das größte Bauwerf der Welt und übertrifft schon jeht mit 240 Millionen Kubikmeter Erdbewegung bei weitem die Bauleistungen des Panamakanals.

An Reichsstraßen wurden von 1934 bis 1937 rund 10000 km auf 6 m Fahrbahn und 8 bis 10 m Kronenbreite verbreitert, 7500 km mit schweren bzw. mittelichweren Deden verfeben. 344 Bruden murben erneuert bzw. neu gebaut, hunderte ichienengleiche Bahnübergänge beseitigt und Ortsumgehungen ausgeführt. In derfelben Zeit wurden 6000 km Landstraßen erster und zweiter Ordnung verbreitert, 5000 km mit schweren baw, mittelfcweren Deden verfeben, 600 Bruden für diese Straßen erneuert bzw. neu gebaut und ebenfalls zahlreiche Bahnübergänge beseitigt und Ortsumgehungen ausgeführt. An großen Brüden wurden gebaut 6 Rheinbruden, 4 Elbebruden, 2 Oberbruden, 3 Donaubrücken, 1 Weserbrücke, 1 Pregelbrücke. Zuge der Reichsautobahn wurden aber außerdem noch rund 3400 weitere Bruden gebaut.

Der ungeheuren Steigerung der Leistungen auf diesen und anderen Gebieten entspricht die Steigerung unserer Wohnungsbautätigkeit. Sie führte im Jahre 1937 schon zum Bau von 340000 Wohnungen, das sind mehr als die doppelte Zahl des Jahres 1932. Insgesamt wurden seit der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus über 1400000 Wohnungen dem Wohnungsmarkt neu zugeführt.

Ich möchte dies nun ergänzen durch einige Ausführungen über unsere großen Organisationen und über unsere soziale Fürforgetätigkeit.

Der Mitgliederbestand der Deutschen Arbeitsfront beträgt 1937 17973000 Einzelmitglieder. Mit den forporativen Mitgliedschaften erhöht sich diese Zahl auf über 20 Millionen. Hierbei sind die Mitglieder der Reichskulturkammer und des Reichsnährstandes nicht mit inbegriffen.

Und dies find nun die Leiftungen zugunften der Wohlfahrt der Schaffenden: Die Laxifgestaltung vor ber Machtubernahme fann in furzen Schlagworten folgendermaßen umrissen werben: 13 000 Tarisverträge, Rubhandel zwischen Intereffentengruppen, Tariffchematismus, Rivellierung der Arbeitsbedingungen, untertarifliche Entlohnung, Machtfampfe: Streif und Musfperrungen, allgemeine Unzufriedenheit. Nach fünf Jahren nationalsozialistischer Aufbauarbeit: 7000 Tarifordnungen, flare Rechtsverhaltniffe, fein Tarifichematismus, fondern Mindestbedingungen, Aufbau bon Leiftungelohnen, fein Rlaffenfampf burch Streif und Aussperrung, feine untertarifliche Entlohnung, wirf. famer Schut aller fozialen Belange, fozialer Ausgleich durch die Deutsche Arbeitsfront, fogialer Friede im Gefamten.

(Stürmischer Beifall.)

Der Urlaub vor der Machtübernahme: Urlaub meist auf Kosten des Arbeiters, sein gesetzlicher Anspruch, lange Wartezeiten dis zur erstmaligen Gewährung, unzulängliche Urlaubsdauer dis höchstens 5 Tage. Nach 5 Jahren nationalsozialistischer Aufbauarbeit: Jedem schaffenden Bolksgenossen ein Anspruch auf bezahlten Urlaub, statt Höchsturlaub Mindesturlaub, Staffelung des Urlaubs nach Betriedszugehörigkeit, Lebensalter, Berufsalter und Arbeitsschwere, furze Wartezeit, in der Regel nur 6 Monate dis zur erstmaligen Gewährung, längere Urlaubsdauer, dis 10 Tage, erhöhte Urlaubsdauer für Jugendliche, dis 18 Tage, Urlaub auch für Saisonarbeiter, gesunde Erholung durch billige KdF-Reisen.

Die Lohnpolitik vor der Machtübernahme: Lohn gleich Preis für die Ware "Arbeit", schematische Höchstlöhne, Lohnbeeinstussung durch Arbeitslosigkeit, untertarisliche Entlohnung, Aktordschere und Leistungspassivität, keine Stetigkeit des Einkommens, Verdienstausfall durch Feiertage. Nach 5 Jahren nationalsozialistischer Aufbauarbeit: Sicherung des Rechts auf Arbeit, Sicherung eines Mindesteinkommens, Lohnerhöhung bei Steigerung der Produktion, Lohnbindung an die Leistung, Stetigkeit des Einkommens, gesunde und ehrliche Aktordschere, Maßnahmen zum Familienslastenausgleich, Bezahlung der Feiertage.

## (Bravo!)

Bur Sorge für die Bolksgesundheit wäre folgendes zu erwähnen: In der Erkenntnis, daß die Erhaltung der Gesundheit des schaffenden Menschen von größter Bedeutung für Bolk und Reich ist, wurde von der Deutschen Arbeitsfront gerade dieser Frage eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die folgenden Zahlen zeigen es. 1937: Unterfuchungen von Betrieben und Betriebsbegehungen rund 17000, gefundheitliche Untersuchung von Gefolgschaftsmitgliedern mit eingeleiteter Behandlung im Krankheitsfalle rund 620 000. Rund 36000 Betriebsbesichtigungen wurden durchgeführt. Die von den Betrieben vorgenommenen Berbesserungen sozialer Art überstiegen seit 1933 die Summe von 600 Millionen Reichsmark. Das alles wurde früher verstreift und durch Aussperrungen vertan.

#### (Suftimmung.)

Im einzelnen wurden nun an Berbesserungen burchgeführt bzw. überhaupt neu errichtet: 23 000 Arbeitstäume, 6 000 Werkhöfe, 17 000 Speise und Aufenthaltsräume, 13 000 Wasch, und Umfleideräume, 800 Kameradschaftshäuser, 1 200 Sportanlagen; ferner Verbesserungen in der Unterbringung der Mannschaften auf 3 600 Schiffen. An der Dorfverschönerungsaktion beteiligen sich heute schon über 5 000 Dörfer.

Das Deutsche Bolksbildungswerk ermöglichte dem beutschen Arbeiter den Besuch von rund 62000 Veranstaltungen: Einzelvorträgen, Vortragsreihen, Bolksbildungsarbeiten in Betrieben, Städten und Dörfern, Arbeitsgemeinschaften, Jührungen, Lehrwanderungen, Ausstellungen usw. Diese Veranstaltungen wurden 1937 von über 10 Millionen Teilnehmern besucht. 48000 Theaterveranstaltungen hatten rund 22,1 Millionen Besucher. Dazu kommen rund 47000 Filmveranstaltungen mit über 18,6 Millionen Besuchern, rund 11000 Konzertveranstaltungen mit 5,6 Millionen Besuchern, rund 1300 Fabrikausstellungen mit rund

(**Abolf Sitler,** Führer und Reichstanzler.)

(A) 3,3 Millionen Besuchern, rund 121 000 fonftige fulturelle Beranstaltungen mit zusammen mehr als 50 Mil-

lionen Besuchern.

Daneben wurden rund 600 Arbeitergemeinschafts. Reichsautobahnlager, Alpenstraßenlager, Wehrmachtbaulager usw. — mit über 180000 Mann Belegichaftsstärfe betreut. In über 300 Sonderveranstaltungen wurde 190 000 Ungehörigen der Wehrmacht und des Reichsarbeitsdienstes eine freizeitliche Erholung zuteil. 74 000 Männer nahmen an Land, und Seereisen usw. teil. Zwischen Wehrmacht und Reichsarbeitsdienst fanden über 30 Gemeinschaftsveranstaltungen mit 225 000 Teilnehmern ftatt. 480 Betriebstonzerte von Militärs und Arbeitsdienstfapellen erbrachten eine Bes sucherzahl von etwa 500 000 Volksgenossen. Insgesamt wurde über 2 Millionen Personen die Möglichkeit einer Freizeitgestaltung gewährt.

Auf dem Gebiete des Sportes beteiligten fich feit 1934 rund 21 Millionen Besucher an über 1 Million Ubungsstunden. In den Seebädern wurden etwa 350 000 Bolfsgenoffen sportlich betreut. Die Leitung des Sportes liegt in den Händen von über 4 500 Sportlehrfraften. Wann ift jemals für den Arbeiter mehr

gesorgt worden!

## (Lebhafter Beifall.)

Reisen, Wandern und Urlaubsgestaltung nahmen einen großen Aufschwung. Die Seefahrten erstreckten sich nach Morwegen, Madeira, Azoren und Italien. Folgende Bahlen geben eine Übersicht. Seit 1934 wurden inse gesamt 384 Seefahrten mit 490 000 Teilnehmern, über 60 000 Landfahrten mit über 19 Millionen Teilnehmern, 113 000 Wanderungen mit rund 3 Millionen Teil-(B) nehmern burchgeführt. Der Deutschen Arbeitsfront stehen 9 große Uberseedampfer zur Verfügung, darunter 4 eigene. Die bisherigen Aufwendungen für die RdF. Flotte allein betrugen über 21 Millionen Reichs. mark. Die gesamten Auswendungen für Kdf. ohne Investierungen und Schiffsneubauten haben seit 1934 rund 77 Millionen Reichsmark betragen. Dies sind Zuschüffe. Seit der Gründung von KdF. im Jahre 1934 find insgesamt 155 Millionen Beranstaltungs teilnehmer gezählt worden.

Eine ganzlich neue, rein nationalsozialistische Einrichtung stellt der Arbeitsdienst dar. 1933 gab es im Freiwilligen Arbeitsdienst etwa ein Dutend größere und 100 fleinere Arbeitsdienstvereine. Rach eineinhalb, jährigem Ubergang war im wefentlichen der Aufbau bes neuen Arbeitdienstes gesichert. Er umfaßt gur Beit in zwei sechsmonatigen Dienstzeiten je rund 200 000 Mann. Der meibliche Arbeitsbienft beträgt 25 000 Arbeitsmaiben. Seit 1933 find 1 850 000 junge deutsche Männer und 120 000 Mädchen durch die Schule

bes Arbeitebienftes gegangen.

#### (Beifall.)

Much das Bild der beutschen Jugendführung ift ein imponierendes. Bor der Machtubernahme gab es eine vollkommene Aufsplitterung der deutschen Jugend in zahlreiche Berbande. Beute gibt es im ganzen Reichs. gebiet nur noch eine Jugendorganisation, 53. und Bom. Gie umfaßte 1937 über 7 Millionen Mitglieder, 59 Bebiete und Obergebieteführer, 1 365 Bann, Jungbann- und Untergauführerinnen, 9 000 Unterbann- und Ringführerinnen, 550 500 untere Führer und Führerinnen fteben im Dienste diefer gewaltigften modernen Jugenobewegung.

Die Sahl ber Teilnehmer am Reichsberufswettfampf (C) betrug 1934 500-000, 1935 750 000, 1936 1 036 000 und 1937 1 800 000 Jugendliche. In anderen Ländern

wird die Jugend gegen die Arbeit gehett!

Ein ahnliches Bild bietet der Reichssportwettkampf: 1932 1,6 Millionen Teilnehmer, 1934 2,5 Millionen Leilnehmer, 1935 3,7 Millionen Leilnehmer, 1936 5,8 Millionen Teilnehmer und 1937-6,1 Millionen Teilnehmer.

Die Marine-Hitlerjugend umfaßt 45 000 Jungen. Die Motor-Hitlerjugend umfaßt 60 000 Jungen. Im Dienste der Flugertuchtigung wurden 55 000 Ungehörige des deutschen Jungvolks im Segelflugwesen zu Gemeinschaftsarbeiten ausgebildet. 74 000 Hitlerjungen find in den Fliegereinheiten der Hitlerjugend organifiert. 15 000 Jungen bestanden allein im Jahre 1937 ihre Gleit- und Segelflugprüfung.

Im Kleinkaliberschießen erhalten heute 1 200 000 Hitlerjungen regelmäßigen Unterricht, der von 7 000

Schießwarten geleitet wird.

Bur Beit find allein für die Hitlerjugend 1 400 Heime im Bau begriffen und eine große Anzahl von Schulen.

Das Jugendherbergswert verfügt über 2 000 Jugendherbergen mit rund 8 Millionen Ubernachtungen im Jahre 1937. Dies sind mehr als achtmal soviel Ubernachtungen, als sämtliche Jugendherbergen der ganzen Welt zusammen besigen.

## (Beifall.)

Für die Gesundheit dieser Jugend sind in der HJ. tatig über 4 000 Arzte, 800 Jahnarzte und arztinnen, rund 500 Apothefer, denen 40 000 junge Feldschere und 35 000 Unfalldienstmadel Gilfedienst leiften. Die (D) Betreuung der einzelnen Jungen und Madel erledigen über 30 000 Arzte, die vom Amt für Bolfsgefundheit dafür zur Berfügung stehen. Jährlich findet ein Befundheitsappell der gangen deutschen Jugend ftatt. Die Bahl der ärztlich Untersuchten übersteigt zur Zeit jährlich 1 Million.

Un großen sozialen Einrichtungen steht an der Spiße das deutsche Winterhilfswerf. Sein Aufkommen betrug 1933 350 Millionen Reichsmart, 1934/35 360 Millionen Reichsmark, 1935/36 371 Millionen Reichsmark, 1936/37 408 Millionen Reichsmart, insgesamt also rund 1 490 Millionen Reichsmark feit 1934. Das find, meine Bolfsgenoffen, um über 300 Millionen Marf mehr an freiwilligen Spenden, als in ben Jahren 1912/13 der berühmte Wehrbeitrag ausmachte. Diefes gewaltige soziale Bilfswerf wird erganzt burch bie Stiftung "Opfer ber Arbeit" mit Spenden von über 10 Millionen Reichsmart, durch die Spende des Runftlerdankes mit über 31/2 Millionen Reichsmark und durch die Goebbels-Stiftung mit über 1 Million Reichsmart. Bor der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus existierte nichts, was sich mit diesen gewaltigen Leistungen überhaupt auch nur vergleichen ließe.

Die ungeheure Teilnahme des deutschen Bolfes an feinem Befamtaufftieg ergibt fich aus ben ftetig fteigenben Besucherzahlen öffentlicher Beranftaltungen ber Theater, ber Filme fowie aus der ungeheuren Steige-

rung der Rundfunkhörerzahl.

Allein im Jahre 1937 fanden 15 politische Musftellungen mit über 18 Millionen Besuchern ftatt. Die Bahl ber Rundfunthorer ftieg von 4,2 Millionen im Jahre 1932 auf 9 087 000 im Jahre 1937, die Hohe

(Mbolf Sitler, Gubrer und Reichstangler.)

(A) der Einnahmen von 93 Millionen auf 204 Millionen. Die Produktion von Rundfunkempfangsgeräten betrug im Jahre 1932 1 011 000 Stud, 1937 1 681 000 Stud plus 475 000 Bolksempfänger. Insgesamt wurden seit der Machtübernahme über  $10^1/2$  Millionen Empfänger abgegeben. Die Jahl der spielenden deutschen Theater betrug 1932 199, 1937 263. Die Anzahl der beschäftigten Bühnenschaffenden stieg von 22 000 auf 30 730.

Ich erwähne dies, um jene Behauptungen einer boswilligen Auslandsjournalistik zu widerlegen, die vorgibt, in Deutschland wurde das Kulturleben seit unserer Machtübernahme darniederliegen.

## (Beiterfeit.)

Das gesamte Bild der deutschen Kulturentwicklung ergibt sich am besten auch aus der Wertung durch die übrige Welt. Zahlreiche große Preise, Ehrendiplome und Goldmedaillen versuchen dieser Wertung äußerlich Ausdruck zu verleihen. Die Gesamtauflage der illustrierten Zeitungen stieg von 9,5 Millionen bis 1937 auf 15 Millionen. Aber sogar die Zahl der Auslandspurrnalisten, die Deutschland besuchten,

#### (Seiterfeit)

stieg von 872 im Jahre 1932 allein auf 2 973 im Jahre 1937.

## (Große Beiterfeit.)

Man fann nur fragen: Woher dann diese Unkenntnis über unsere deutschen Suftande?!

## (Lebhafte Suftimmung.)

Der gefamte Frembenverkehr besaß 1932 14305 000 Meldungen und 49 Millionen Ubernachtungen. Er stieg bis 1937 auf 27 Millionen Meldungen und 103 Millionen Übernachtungen, die Jahl der Ausländer im Jahre 1932 von 1114 000 Meldungen bis zum Jahre 1937 auf 2400 000 Meldungen, die Jahl ihrer Übernachtungen von 2673 000 auf über 7 Millionen. Es würde interessant sein, vielleicht aus englischem Munde die Jahl der Reisenden in Sowjetrußland zu vernehmen.

#### (Beiterkeit und Beifall.)

Die Besucherzahlen im deutschen Film erreichten 1932 rund 235 Millionen und stiegen bis 1937 auf über 376 Millionen an. Die Einnahmen des Films betrugen 1932 176 Millionen Reichsmark, 1937 290 Millionen Reichsmark.

Wenn ich nun dieses Bild eines Aufschwungs des deutschen Lebens, das ich nur durch ganz wenige aus einer Riesenzahl herausgegriffener Belege und Daten aufzeichnen will, beende, dann kann ich keinen schöneren Abschluß finden als den, der sich aus dem Aufstieg unserer Geburtenzahlen ergibt. Denn im Jahre 1932 wurden in Deutschland 970 000 Kinder geboren. Diese Zahl stieg nun jährlich an und erreichte 1937 1 270 000.

#### (Beifall.)

Insgesamt sind dem deutschen Bolt seit der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus rund 1 160 000 Kinder mehr geschenkt worden.

#### (Erneuter Beifall.)

Sie sind nicht nur ein Grund des Stolzes auf unsere deutschen Frauen, sondern auch ein Grund zur Dankbarkeit gegenüber unserer Borsehung. Zu ihrer friedlichen Arbeit ohnegleichen wurden der Nation in fünf Jahren 1 160 000 junge Bolksgenoffen und genoffinnen

geschenkt, die ein lebender Beweis für die gewaltige (C) Arbeit der nationalsozialistischen Erhebung unseres Bolfes und des Segens unseres Herrgotts sind.

## (Lebhafter Beifall.)

Meine abgeordneten Männer des Reichstags! Ich habe mich hier bemüht, in einem ganz furzen Auszug durch das Borbringen trockener, nüchterner Zahlen Ihnen und dem deutschen Bolke den dokumentarischen Beweis für eine Aufbauarbeit zu unterbreiten, die in diesen Ausmaßen und in einer folchen Wirkung einzigartig ist. Ich und alle meine Mitarbeiter und mit uns das ganze deutsche Bolk, wir können stolz sein auf fünf Jahre, in denen auf allen Gebieten unseres wirtschaftlichen Lebens so gigantische Leistungen erzielt worden sind.

Wie lächerlich ist bemgegenüber die Kritik all jener, die der nationalsozialistischen Arbeit des Aufbaues nichts entgegenzusetzen haben als das Gestammel ihrer Dummheit ober ihrer Bosheit.

## (Beiterfeit und Gehr richtig!)

Wir wissen auch, daß, abgesehen von berufsmäßigen Richtstuern und Stänkerern, daß ganze deutsche Bolk sich zu dieser Arbeit bekennt. Soweit es sich aber um eine wahrhaft kankhaft verlogene Auslandsjournalistik handelt, könnte es uns Deutschen gänzlich gleichbleiben, was sie ihrem gläubigen Leserpublikum vorzusetzen beliebt, wenn nicht durch diese dauernde Hetze der Friede der Bölker bedroht würde!

## (Sehr richtig!)

Denn unsere Leistungen an sich werden daburch nicht geschmälert, sie bleiben, sie können weder weggeredet noch weggelogen werden.

## (Stürmifcher Beifall.)

Daß aber diesen internationalen Sehern und Brunnenvergistern auch in anderer Sinsicht der Erfolg versagt
bleiben möge, ist von uns vorbedacht und sichergestellt
worden. Denn ich habe Ihnen, meine Abgeordneten,
jett ein Bild des deutschen wirtschaftlichen, sozialen
und tulturellen Lebens und seiner Entwicklung gegeben.
Ich weiß, es hat auf Sie und die in dieser Stunde zuhörenden unzähligen Millionen unseres Bolkes seinen Eindruck nicht verfehlt. Ich muß diese Arbeit aber
nun ergänzen durch jene Leistungen, die von der
Geschichte einst eine noch höhere Bewertung erfahren
werden.

Denn in diesen gleichen fünf Jahren haben wir aus dem gedemütigten und ohnmächtigen, weil innerlich zerriffenen und unficheren Bolt einen politisch geeinten, von stärkstem Selbstvertrauen und von stolzer Zuversicht erfüllten nationalen Körper gestaltet.

#### (Lebhafter Beifall.)

Und vor allem: Wir haben biefer beutschen Nation jene Waffe gegeben, die uns die Gewähr dafür bietet, daß die uns bekannte Absicht der bösartigen Setze einer internationalen Journalistik an der Grenze des Deutschen Reichs das eiserne Halt findet.

#### (Wiederholter fturmifcher Beifall.)

Ich halte diese Leistungen für noch größere als die auf wirtschaftlichem Gebiet erzielten, weil die Borurteile, die hier sooft zu überwinden waren, noch viel eingefressener zu sein schienen als alle wirtschaftlichen Hemmungen oder Hindernisse.

#### (Mbolf Sitler, Gubrer und Reichstangler.)

Wie groß die Leiftung der nationalfozialistischen Erziehung und Formung unseres Bolfskörpers ist, mögen Sie am ehesten ermessen aus der Tatsache, daß gerade diesem Phänomen der größte Teil unserer ausländischen Beurteiler und Kritifer verständnislos gegenübersteht.

Sie werden in diesen letten Wochen das für uns einfach unverständliche Gerebe gewisser Auslandsjournalisten vernommen haben, die im Jahre 1938 davon sprechen, daß der Einfluß des Nationalsozialismus soeben das Auswärtige Amt ergriffen habe oder daß augenblicklich ein Ringen stattfände zwischen der Reichswehr — daß es unterdessen eine deutsche Wehrmacht gibt, haben diese armseligen Tröpfe verschlasen —

## (Seiterfeit)

und der Partei, ober daß der nationalsozialistische »Flügel« soeben im Begriffe stehe, die Wirtschaft in seinen Bannkreis zu ziehen und ähnlichen Unsinns mehr.

Wie wenig begreifen sie doch das Wesen unserer nationalsozialistischen Revolution! Als ich vor fünf Jahren die Macht übernahm, war ich schon der Führer der weitaus stärtsten deutschen Partei. Es gibt auch heute keine politische Bewegung in irgendeiner der sogenannten Demokratien, die über jene Wählerzahl versügt, die ich damals bereits besaß, und zwar trot dem fortgesetzen Terror und der Unterdrikkung durch ein uns tödlich hassendes feindliches Regime.

Es war nun nicht die Aufgabe, diese unsere Gedankenwelt dem deutschen Bolk aufzuzwingen, sondern es war unsere Absicht, in dieser Gedankenwelt das ganze deutsche Bolk zu einen, das heißt alle jene Einrichtungen früherer Zeiten zu beseitigen, die nur als Träger oder Symbole deutscher Zerrissenheit und damit deutscher

(B) Ohnmacht gewertet werden konnten.

Erägheit und Unvernunft auf der einen Seite und bofe Absicht auf der anderen, fie wetteiferten miteinander, es dem deutschen Bolke einzureden, daß sein vielgestaltiges innerpolitisches Leben, das heißt seine politische jammervolle Zerrissenheit ein Mertmal deutscher Haltung und wahrhaft deutscher Gesinnung wären. Für fie war ein demokratisch zerriffenes und vor der Welt in Ohnmacht darniederliegendes Deutschland ein würdigerer Repräsentant des deutschen Bolkes und des deutschen Geistes als ein unter einer Führung und unter einem Willen ftolz geeintes und bewehrtes beutsches Bolk. Sie redeten vom politischen und kulturellen "Eigenleben" und verewigten damit nur die Spaltung ber beutschen Ration, die Silflosigfeit unseres Reiches und damit die Rechtlosigkeit aller Deutschen. Gegen diese Berschwörung anzukampfen und bas neue Ideal einer nationalsozialistischen Gemeinschaftshaltung burchzuseten, war vielleicht das schwerfte Unternehmen. Ich glaube nun nicht, daß jemand ben Erfolg biefes größten Beginnens zu bestreiten vermag.

Das erste, was mir notwendig erschien, war, das verlorengegangene Selbstvertrauen unseres Bolkes wiederherzustellen. Zu dem Zweck mußte ich oft Leistungen verlangen, die manchem Deutschen in dieser Ziels

fetung vielleicht als unverständlich erschienen.

Allein es war notwendig, gegen jenen Geist anzufämpfen, der von den vor uns am Ruder besindlichen Regierungen planmäßig gefördert worden war und der nicht nur zu einem militärischen, sondern vor allem zu einem willensmäßigen Defaitismus führte. Wie oft fonnten wir in diesen Jahren nicht immer wieder hören, daß das deutsche Bolt an sich ein hochachtbares sei,

allein natürlich in seiner Beranlagung und vor allem (C) auch in der Größe seiner Werte nicht gemessen werden könnte mit den Bölkern unserer sogenannten großen Demokratien.

Es war unserem Bolk sooft gesagt worden, daß es seine Zukunft mehr in einer stillen, beschaulichen Berschrung der Leistungen anderer sehen sollte, als sich selbst an solchen Werken zu erproben.

#### (Seiterfeit.)

Man appellierte an die Erägheit des Geistes und des Körpers, um die eigene körperliche und geistige Erägheit der damaligen Führungen zu entschuldigen. Man beschränkte die Lebensziele der Nation, weil man selbst zu schwach für ihre Erkämpfung war. Und man zerstörte den Glauben des Volkes an sich selbst, damit es sich mit dieser ihm künstlich beschränkten Lebensaufgabe

am Ende abzufinden verftand.

Demgegenüber hielt ich e8 für meine erste und wichtigste Aufgabe, auf jedem sich mir bietenden Felde und bei jeder sich bietenden Gelegenheit das deutsche Bolf wieder zu feinem Selbstbewußtsein gurudzuführen, ihm den verdammten Zweifel an seiner Tuchtigkeit auszutreiben und es wieder zu einem stolzen und zu einem selbstbewußten Bolk zu machen. Deshalb habe ich sooft Forderungen gestellt, die zu ihrer Erfüllung Höchstleistungen verlangten. Ich wollte und will auch in Sufunft, daß das deutsche Bolf an dem praftischen Beispiel feiner Leistungsfähigkeit, an den Ergebniffen seiner Urbeit ermessen kann, daß es gegenüber den anderen Bolfern der Welt nicht zweitklaffig ober gar minderwertig ift, sondern daß es diesen an allen wirklichen Werten unbedingt gleichkommt, im höchsten Sinne des Wortes also ebenbürtig und damit gleichberechtigt ist.

#### (Stürmifder Beifall.)

Ich habe baher auch alle jene Institutionen gehaßt und beshalb beseitigt, die das deutsche Bolt zu einer solchen Kleinheit des Denkens mit erziehen halfen. Nur unsere kleinen Geister brauchten die kleinen Einzelstaaten! Nur sie haben die sogenannten »Werte« dieser bamaligen Länder erfunden, damit sich ihre eigene Begrenzung nicht an größeren Aufgaben zu verraten brauchte.

#### (Heiterkeit.)

Jene furchtbare Auffassung, daß es besser sweite in einem großen Reich, ist zum Glaubensbekenntnis für alle jene geworden, die zu begrenzt sind, um die erste Rolle in einer großen Gemeinschaft spielen zu können, aber zu ehrgeizig oder zu verdorben, um sich mit einer zweiten oder dritten zu begnügen, und die deshalb die Nation am liebsten in kleinste Fragmente zerrissen hätten, damit die Vielzahl ihrer eigenen Erscheinungen dann doch noch führend hätte aufzutreten vermocht.

#### (Beifall.)

Die nationalsozialistische Revolution wäre etwas Halbes geblieben, wenn sie nicht über die früheren Länder und vor allem über deren sogenannte eigene souveräne Wurzeln das Interesse der Nation als Gesamtheit gestellt hätte. Nicht nur die Parteien mußten verschwinden, nein, sondern auch die Parlamente unserer Länder waren längst überfällig. Es kann nur eine Souveränität im Deutschen Reiche geben. Sie geht aus von dem Ganzen des deutschen Volkes und nicht von einem Teil desselben. Indem wir diese Länder

(Moolf Sitler, Gubrer und Reichstangler.)

als selbstherrliche Erscheinungen und ihre Parlamente als Träger einer eigenen Souveränität aufhoben, schufen wir die Boraussetzung zu einer wahren Souveränität des deutschen Volkes im Gesamten.

Die Zukunft des Deutschen Reiches ist erst seit dem Augenblick sichergestellt, seitdem das Reich zur souveränen und ausschließlichen Repräsentantin der deutschen Nation wurde. Der eiserne Grundsat, daß einem Bolf auch ein Reich zustehe, hat es ermöglicht, Deutschland aus der Lähmung zahlreicher einzelstaatslicher Bindungen zu erlösen, und in der Folge zu einer Kraftentwicklung geführt, die heute den deutschen Bolksgenoffen innerhalb der einzelnen Länder einen wesentlich höheren Nutzen abwirft, als dies früher jemals möglich gewesen wäre.

Auf allen Gebieten unseres nationalen Daseins ist es erst jest gelungen, jene wahrhaft großen Aufgaben zu stellen und vor allem aber auch jene materiellen Mittel zu sichern, die für die Berwirklichung großer schöpfe-

rifcher Plane die Voraussetzung find.

So hat der Nationalsozialismus in wenigen Jahren nachgeholt, was Jahrhunderte vor ihm versäumt, und wieder gutgemacht, was zahreiche Generationen vor ihm gesündigt hatten. So wurde es uns durch diese Beseitigung der inneren stammesmäßigen und parteipolitischen Zersplitterung möglich, gerade jene gewaltigen Aufgaben zu stellen und auch zum Teil zu lösen, die schon heute ein Grund für den Stolz und damit für die Selbstachtung des ganzen deutschen Bolkes sind.

Großartige Berkehrswege, gigantische Industriebauten, einzigartige Stadtpläne und Bauwerke, riesenhafte Brücken erleben heute ihre Planung, stehen vor ihrem Bau oder sind zum Teil auch bereits vollendet. (B) Wenn das nächste halbe Dezennium vergangen sein wird, werden die Deutschen in ihrem Bewußtsein die Bilder von Leistungen tragen, die geeignet sind, das ganze Volk mit höchstem Stolze zu erfüllen.

#### (Lebhafter Beifall.)

Bu diesen Leistungen gehört aber vor allem auch die Konstruktion einer Bolks- und Staatsführung, die ebenso weit entsernt ist von parlamentarischer Demokratie wie von militärischer Diktatur. Im Nationalsozialismus hat das deutsche Bolk jene Führung erhalten, die als Partei die Nation nicht nur mobilissert, sondern vor allem organissert hat, und zwar so organissert, daß auf Grund des natürlichsten Prinzips der Luslese die Fortdauer einer sicheren politischen Führung für immer gewährleistet erscheint. Und dies ist vielleicht eines der stolzesten Kapitel der Geschichte der letzten fünf Jahre.

Der Nationalsozialismus hat nicht, wie ein kleiner internationaler Stribent vielleicht glaubt, am 4. Februar das Außenministerium in Deutschland erobert, sondern er besitt ganz Deutschland seit dem Tag, an dem ich als Reichstanzler vor fünf Jahren das Haus am Wilhelmsplat verließ, und zwar restlos und ausschließlich.

(Beifall.)

Es gibt feine Institution in diesem Staat, die nicht nationalsozialistisch ist. Bor allem aber hat die Nationalsozialistische Partei in diesen fünf Jahren nicht nur die Nation nationalsozialistisch gemacht, sondern sich auch selbst jene vollendete Organisation gegeben, die für alle Zukunft die Selbst und Forterhaltung gewährleistet. Die größte Sicherung dieser nationalsozialistischen Revolution liegt führungsmäßig

nach innen und außen in der restlosen Erfassung des Reiches und all seiner Einrichtungen und Institutionen (O) durch die Nationalsozialistische Partei. Sein Schutz der Welt gegenüber aber liegt in der neuen nationalsozialistischen Wehrmacht.

## (Stürmischer Beifall.)

Parteigenossen! In diesen Lagen vor achtzehn Jahren habe ich zum erstenmal das Programm der Partei verfündet. Damals, in der Zeit der tiefsten deutschen Erniedrigung, der größten Ohnmacht und eines unvorstellbaten Jammers, proflamierte ich als Ziel der Nationalsozialistischen Partei unter anderem die Beseitigung des uns durch den Versailler Vertrag aufgezwungenen Soldnerheeres und die Errichtung eines großen, starken deutschen Volksheeres.

Als unbekannter deutscher Frontsoldat hatte ich dieses fühne Programm aufgestellt, vierzehn Jahre lang in der Opposition gegen eine Welt von inneren Feinden und äußeren Haffern dafür gekämpft, und in fünf Jah-

ren habe ich es jest verwirflicht.

(Langanhaltende, fturmifche Beifallstundgebungen.)

Ich brauche gerade bei dieser größten Leistung best neuen Reiches nicht in Details einzugehen. Rur folgenbes will ich bekanntgeben:

Das deutsche Friedensheer ist aufgestellt! Eine gewaltige deutsche Luftwaffe schützt unsere Heimat! Eine neue Macht zur See unsere Küsten! Inmitten der gigantischen Steigerung unserer allgemeinen Produktion wurde es möglich, eine Aufrüstung ohnegleichen durchzuführen.

## (Stürmifcher Beifall.)

Wenn es heute ausländischen Weisen zur inneren (D) Beruhigung dient, dann mögen sie unsertwegen auch ruhig glauben, daß in Deutschland zwischen Wehrmacht und Nationalsozialismus weiß Gott was für Differenzen bestehen. Wir gönnen ihnen diese Art einer inneren Selbstbefriedigung ohne weiteres.

#### (Heiterfeit.)

Wenn fie aber baraus semals zu anderen Schluffen kommen wollten, bann mag ihnen folgendes hier gesagt sein:

Es gibt in Deutschland kein Problem nationalsozialistischer Staat und Nationalsozialistische Partei und kein Problem Nationalsozialistische Partei und nationalsozialistische Wehrmacht. In diesem Reich ist jeder Nationalsozialist, der an irgendeiner verantwortlichen Stelle steht. Jeder Mann trägt das nationalsozialistische Hoheitszeichen auf seinem Haupt.

#### (Stürmischer Beifall.)

Jede Institution dieses Reiches steht unter dem Befehl der obersten politischen Führung, und alle Institutionen dieses Reiches sind verschworen und einig in
dem Willen und Entschluß, dieses nationalsozialistische Deutschland zu vertreten, und, wenn notwendig, zu verteidigen bis zum letzen Atemzug.

## (Stürmische Beifallsfundgebungen.)

Man möge sich ja nicht durch jene Elemente eines anderen belehren lassen, die schon in Deutschland die schlechtesten Propheten gewesen sind. Die Partei führt das Reich politisch, und die Wehrmacht verteidigt dieses Reich militärisch. Jede Institution in diesem Reich hat ihre Aufgabe, und es gibt niemand an

(Mbolf Sitler, Führer und Reichstanzler.)

(A) einer verantwortlichen Stelle in diesem Staat, der daran zweifelt, daß der autorisserte Führer dieses Reiches ich bin

(fturmischer, lang anhaltender Beifall)

und daß mir die Nation durch ihr Bertrauen das Mandat gegeben hat, fie überall und an jeder Stelle zu vertreten.

## (Erneuter fturmifder Beifall.)

Und so wie die deutsche Wehrmacht diesem Staat des Nationalsozialismus in blinder Treue und blindem Gehorsam ergeben ist, so sind dieser nationalsozialistische Staat-und seine Führer und die Partei stolz und glücklich über unsere Wehrmacht.

## (Wiederholter ftarter Beifall.)

In ihr sehen wir die Bekrönung einer den deutschen Menschen von Jugend auf in Bann haltenden nationalfozialiftischen Erziehung. Bas er in ben politischen Organisationen in feiner politischen und geistigen Saltung bekommt, wird hier erganzt durch die Ausbildung und Erziehung zum Soldaten.

Ich kann in dieser Stunde nicht anders, als jener Männer zu gedenken, die als Treuhander der Wehrmacht, des Heeres, der Marine und der Luftwaffe mir geholfen haben, dieses wunderbare Instrument aufzubauen.

3d mußte den Wunsch des Generalfeldmarschalls von Blomberg, nach der Bollendung der ersten großen Aufbauarbeit feine angegriffene Gefundheit nunmehr nach all den Aufregungen in einem privaten Leben zu ichonen, respektieren. Ich mochte aber an dieser Stelle meinen und des deutschen Bolfes Dank aussprechen für die so unendlich treue und lohale Urbeit dieses Soldaten für das neue Reich und seine Wehrmacht.

#### (Lebhafter Beifall.)

Sie wird als folche von der Geschichte der Gründung dieses Reiches historisch niemals mehr getrennt werden können. Dasselbe gilt von der vorbildlichen Tätigkeit und dem hervorragenden Wirfen des Generalobersten von Fritsch und von all jenen, die im Juge der Berjüngung unseres politischen und militärischen Führerforps jungeren politischen und militärischen Kräften ihre Plage in vornehmster Gesinnung zur Verfügung ftellten.

#### (Erneuter Beifall.)

Wir wiffen, was das Hunderttausend-Mann-Heer der früheren Reichswehr an Borausfehungen für bie fo schnelle Wiederaufrüstung der deutschen Wehrmacht geschaffen hat. Wir wiffen aber auch, daß die neuen gewaltigen Aufgaben zu ihrer Bewältigung eines fortgesetzten Nachstromes junger Rrafte bedürfen, und wir wiffen bor allem, daß die Aufgaben ber Bufunft eine ftartere Bufammenfaffung der politischen und militärifchen Macht bes Reiches erfordern,

## (Zustimmung)

als dies vielleicht früher nötig war. Wenn ich mich daher nach bem Weggang bes Generalfeldmarichalls von Blomberg entschloß, nunmehr meine Befehlsgewalt über die brei Wehrmachtteile direft auszuüben und das Wehrmachtsamt als Oberkommando der Wehrmacht mir perfonlich zu unterftellen, dann hoffe ich, daß wir dadurch zu jener Berftarfung unserer militarischen Machtmittel in fürzester Beit kommen werben, die die allge- (C) meinen Zeitumstände heute angezeigt fein laffen.

## (Stürmische Beifallstundgebungen.)

Eine Berficherung möchte ich nun vor dem deutschen Bolk als sein von ihm gewählter Führer an diesem Lage abgeben: So fehr wir am Frieden hangen, fo fehr hängen wir an unserer Ehre und an den unveräußerlichen Rechten unseres Bolfes. So sehr ich für den Frieden eintrete, fo fehr aber werde ich auch bafür sorgen, daß unserem Bolfe niemals mehr das Instrument geschwächt oder gar genommen wird, das meiner Uberzeugung nach allein geeignet ist, in so unruhigen Beitläuften den Frieden am sichersten und am erfolgreichsten zu bewahren!

#### (Beifall.)

Und fo fehr ich der Welt die Berficherung von der aufrichtigen und tiefen Friedensliebe des deutschen Volkes übermitteln fann, ebenfo wenig aber möchte ich einen Sweifel daran lassen, daß diese Friedensliebe weder mit schwächlichem Verzicht noch gar mit ehrloser Feigheit etwas zu tun hat. Sollte jemals internationale Hetze und Brunnenvergiftung den Frieden unseres Reiches brechen, werden Stahl und Eisen das deutsche Bolt und die deutsche Heimat unter ihren Schutz nehmen, und die Welt murbe bann bligfchnell feben, wie fehr biefes Reich, Bolf, Partei und Wehrmacht von einem Geist erfüllt und in einem Willen fanatisiert sind!

## (Sturmifche, immer wieder neu einsetzende Beifallsfundgebungen.)

Im übrigen ist es nicht meine Absicht, das ehrenhafte deutsche Offizierkorps vor den Berleumdungen (D) einer internationalen Journalistif besonders in Schut zu nehmen. Dies ift auch gar nicht notwendig. Denn es gibt nun einmal unter den Journalisten zwei Sorten von Menschen: Wahrheitsliebende und andrerseits verlogene, minderwertige Schwindler, Bolkerbetrüger und Kriegsheher. Es gibt aber nur eine Sorte von beutichen Offizieren!

#### (Langanhaltender fturmischer Beifall.)

Sie haben, meine Parteigenoffen, bas Bild eines gewaltigen geschichtlichen Aufschwungs soeben gesehen, der Deutschland durch die nationalsozialistische Revolution und durch die Führung der Partei zuteil wurde. Die Größe dieser Leistung zwingt aber auch zur Sorge für die Bufunft.

Das wirtschaftliche Programm dieser Zukunft ift Ihnen bekannt. Es gibt für uns feinen anderen Weg als den einer größten Steigerung unferer Arbeit und bamit ihrer Erträgniffe. Das beutsche Bolt ift ein Bolt mit einem hoben Lebensanspruch. Wenn die übrige Welt statt von Journalissen nur von überragenden Staatsmannern beeinflußt murbe, mußte fie fur diefe Tatfache bantbar fein. Denn je großer bie Lebensund Rulturanspruche eines Bolfes find, defto größer wird feine Sehnsucht nach Frieden fein. Er allein gibt die Möglichkeit, jene Leiftungen zu vollbringen, die den Anforderungen eines so hohen Lebensstandards zu genügen bermögen.

Unsere wirtschaftliche Lage ist schwer — allein nicht, weil in Deutschland ber Nationalsozialismus regiert, sondern weil 140 Menschen auf dem Quadratfilometer leben, weil uns nicht jene großen Ratur- und Bodenichate gegeben find wie anderen Bolfern, weil wir bor

## (Moolf Bitler, Gubrer und Reichstangler.)

(A) allem einen Mangel an fruchtbarer Erbe haben. Würde fich heute Großbritannien plöglich auflösen und England nur auf feinen eigenen Lebensraum angewiesen sein, dann hatte man vielleicht dort sofort mehr Berständnis für die Schwere der wirtschaftlichen Aufgaben, die uns gestellt sind.

## (Rufe: Gehr gut! und Beifall.)

Daß und wie Deutschland mit diesen Problemen fertig wurde, ist an sich ein Wunder und ein Grund für uns alle, darauf wahrhaft stolz zu sein. Wenn ein Bolf, das über feinerlei Goldreserven und Devisen verfügt, und zwar nicht deshalb, weil hier der Nationalsvialismus regiert, sondern weil der nicht nationalsvialisstische, demofratisch-parlamentarische Staat vorher 15 Jahre lang von einer beutegierigen Welt ausgeplündert wurde,

## (febr richtig!)

wenn also ein Bolt, das 140 Menschen auf den Quabratkilometer zu ernähren hat und keinerlei koloniale Ergänzung besitt, wenn ein Bolt, dem es an zahlreichen Rohstoffen fehlt und das weder die Möglichkeit besitt noch willens ist, durch Kredite ein Schwindeldasein zu führen, wenn ein solches Bolt in fünf Jahren seine Arbeitslosenzahl auf nichts vermindert, seinen Lebensstandard nicht nur hält, sondern sogar verbessert und dies alles aus eigener Kraft, wenn ein Bolt solche Wunder zuwege bringt, dann sollten wenigstens alle jene schweigen, die es trot größter wirtschaftlicher Boraussetzungen kaum fertigbringen, ihre eigenen Erwerbslosenprobleme zu lösen.

## (Starter Beifall.)

Es wird auch in der Zukunft unsere Aufgabe fein, das deutsche Bolf vor allen Illufionen zu bemahren. Die schlimmste Illusion aber ift immer die, zu glauben, daß man etwas verleben kann, was vorher nicht durch Arbeit geschaffen und produziert wurde, mit anderen Worten: es wird auch in der Zukunft unfere Pflicht fein, jedem einzelnen Deutschen in Stadt und Land flarzumachen, daß der Wert seiner Arbeit stets gleich fein muß seinem Lohn. Das heißt: der Bauer fann für seine Landprodukte nur das bekommen, was der Städter vorher erarbeitet hat, und der Städter fann nur erhalten, was der Bauer seinem Boden abrang, und alle untereinander fonnen nur austauschen, was fie produzieren, und das Geld kann dabei nur die Mittlerrolle fpielen. Es trägt keinen eigenen Gebrauchswert in fich. Jede Mart, die in Deutschland mehr bezahlt wird, fest voraus, bag um eine Mart mehr gearbeitet wurde. Unfonften ift diefe Mark ein leeres Stud Papier, das feine Rauffraft befist. Wir aber wollen, daß unfere deutsche Reichsmart ein ehrlicher Schein bleibt, eine ehrliche Unweisung für bas Produft einer von einem anderen ebenfo ehrlich geleisteten Arbeit.

## (Beifall.)

Dies ist die wahre, weil einzige und wirkliche Deckung einer Währung. Dadurch haben wir es ermöglicht, ohne Gold und ohne Devisen den Wert der deutschen Mark zu erhalten, und haben damit auch den Wert unserer Sparguthaben sichergestellt, zu einer Zeit, da jene Länder, die von Gold und Devisen überlaufen, ihre Währungen selbst entwerten mußten.

Schon ber Geburtsfegen wird uns zwingen, burch Erhöhung unserer Produktion bas erhöhte Auskommen

für die Gesamtheit sicherzustellen. Wir haben uns nun in den Jahren 1933/34 gezwungen gesehen, die deutsche Arbeitefraft, um fie überhaupt erft einmal zur Wirfung zu bringen, nicht selten in primitivster Form anzusehen. Spaten und Schaufel waren in diesen Jahren die Werkzeuge für viele Hunderttausende deutscher Manner. Mit der fteigenden Inbetriebsetzung unseres wirtschaftlichen Lebens erfolgte eine langsame Umftellung auch in unseren Arbeitsmethoden. Seute leidet Deutschland an einem Mangel gelernter Arbeitsfräfte. Die Arbeitslosigkeit als solche ist so gut wie restlos beseitigt. Wir treten nunmehr in eine neue Phase unserer nationalen Produktion. Jest ist es die Aufgabe, die primitiven Arbeitsmethoden langfam zu erfeten durch verbesserte, vor allem technisch vervollfommnete.

Es muß unfer Biel sein, den hochwertigen deutschen Arbeiter immer mehr von der primitiven Arbeit wegzuziehen und einer hochwertigen Tätigkeit zuzuführen. Die primitivste Arbeit aber wollen wir dann der durch die hochwertige Arbeit geschaffenen Maschine überlassen.

Es ist dabei aber notwendig, dafür zu forgen, daß unser flaches Land, bei dem diese Umstellung zur Maschine nur bedingt und allmählich möglich ist, nicht von Arbeitsträften entblößt wird. Allein auch dies wird am ehesten dadurch erreicht, daß durch die allgemeine Bervollkommnung unserer Arbeitsmethoden dem Mangel der Arbeitstraft im gesamten auf natürliche Weise begegnet wird und damit das Absließen primitivster Arbeitsträfte vom flachen Land mit Recht gestoppt werden kann.

In wenigen Säten ein Programm, das allerdings Jahre zur Berwirklichung erfordert, allein wie alle nationalsozialistischen Borhaben am Ende auch seine (D) Berwirklichung erfahren wird. Was immer wir aber auch durch eine solche Steigerung der deutschen Produktion erreichen, — es kann die Unmöglichkeit der deutschen Raumzumessung dadurch nicht beseitigt werden. Es wird daher von Jahr zu Jahr stärker die Forderung nach jenem kolonialen Besitz ertönen, den Deutschland einst nicht anderen Mächten weggenommen hat und der für diese Mächte heute sachlich so gut wie wertlos ist, für unser eigenes Bolf aber unentbehrlich erscheint.

#### (Stürmifcher Beifall.)

Ich möchte mich hier gegen die Hoffnung wenden, einen folchen Unspruch uns etwa durch Kredite abdingen oder abkaufen zu können.

#### (Beifall.)

Wir wünschen nicht Kredite, sondern Lebensgrundlagen, die es uns ermöglichen, durch eigenen Fleiß die Existenz der Nation sicherzustellen.

## (Erneuter Beifall.)

Wir wünschen vor allem nicht naive Jusicherungen, daß es uns gestattet sein soll, zu kaufen, was wir brauchen. Wir lehnen solche in unserem Lande nur als Hohn empfundene Erflärungen einmal für immer ab. Es gibt kein weltwirtschaftliches Rezept, das einen vollen Ersat für die Möglichkeit einer intensiven Wirtschaft im eigenen Währungsbereich bieten kann.

Sie werben, meine Abgeordneten, von mir nicht erwarten, daß ich zu den einzelnen internationalen Plänen Stellung nehme, die augenblicklich das mehr oder weniger große Interesse verschiedener Regierungen

**(B)** 

(Moolf Bitler, Gubrer und Reichstangler.)

(A) zu erregen scheinen. Sie sind zu ungewiß und zu untlar, als daß ich mich dazu außern könnte. Bor allem aber nehmen Sie mein tief wurzelndes Dißtrauen gegenüber allen sogenannten Konferenzen entgegen, die für ihre Teilnehmer vielleicht anregende Stunden interessanter Gespräche sind,

#### (Seiterteit)

für die hoffende Menschheit aber meiftens nur zu Enttäuschungen führen.

## (Lebhafter Beifall.)

Sie werden mir zugeben, daß, wenn mein Programm im Jahre 1933 etwa gelautet hätte, abzuswarten, bis durch eine internationale Weltwirtschaftsfonferenz die Hilfe kommt, Peutschland heute vermutlich 15 Millionen Erwerbslose haben würde, sofern wir nicht überhaupt schon im bolschewistischen Chaos untergegangen wären.

## (Zustimmung.)

Ich kann auch nicht zugeben, daß bestimmte natürliche Forderungen mit politischen Geschäften verknüpft werden, die damit nichts zu tun haben.

Es tauchen in letter Zeit immer wieder Meldungen auf, Deutschland stehe im Begriff, seine Anschauung über einen eventuellen Wiedereintritt in den Bölkerbund einer Revision zu unterziehen.

## (Beiterfeit.)

Auch auf die Gefahr hin, daß der ebenso begriffsstutige wie indolente Journalismus unserer demokratischen Weltpresse dies bis morgen wieder vergessen haben wird,

#### (erneute Beiterfeit)

möchte ich boch noch einmal folgendes erklären: Im Jahre 1919 wurde einigen Bölkern ein Friedensvertrag aufgezwungen, der die gewalttätigsten Eingriffe in Bolksgemeinschaften und Besitzrechte mit sich brachte, die disher denkbar erschienen. Diese Bergewaltigung nationaler und wirtschaftlicher Lebensschicksale und Lebensgemeinschaften der Bölker fand statt unter einem Dunst moralisierender Phrasen, die vielleicht geeignet waren, das schlechte Gewissen der Täter zu beruhigen, auf die Betroffenen aber nur wie ein schlechter Witzwirken konnten.

## (Beifall.)

Nachdem nun durch einen solchen Gewaltakt eine ebenso gründliche wie einschneidende Beränderung der Weltstarte in territorialer und bevölkerungspolitischer Hinsicht vorgenommen worden war, wurde ein Bölkerbund gegründet, dessen Aufgabe es nun sein sollte, diese wahnwitzigen, unvernünftigen Handlungen als einen endgültigen Abschluß der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Bölker festzulegen und seine Ergebnisse als die ewige und unveränderliche Grundlage des Lebens und der Grenzen der menschlichen Gemeinschaften auf diesem Planeten zu fixieren.

# (Beiterfeit.)

In Zufunft follte es verboten sein, durch Gewalt an dem zu rütteln, was in der Vergangenheit durch Gewalt entstanden war.

## (Erneute Beiterfeit.)

Um aber das Unfinnige einer solchen haarstraubenden Bergewaltigung der Menschheit und ihrer Zutunft

etwas zu mildern, wurde wenigstens noch offen gelassen, (C) baß Korrefturen dieses durch die Gewalt von Jahrtausenden entstandenen Zustandes in Zusunft auf dem Wege des Rechtes, also der Einsicht, erfolgen sollten. Diese etwas schwierige Aufgabe wurde dann dem Völkerbund so nebenbei noch zugewiesen.

## (Heiterkeit.)

Deutschland selbst hatte zunächst überhaupt kein Recht, in diese erhabene Gemeinschaft der moralischen Berteidigung früherer Gewalttaten einzutreten,

#### (Seiterfeit)

sondern erhielt diese gnabige Erlaubnis erft unter bem unvergeglichen Reichstanzler Guftab Strefemann.

#### (Lathen.)

Sie wiffen, meine Abgeordneten, wie sehr nun diese Institution versagt hat. Sie war weder ein Bölkerbund, denn es sehlten ihr von Ansang und durch späteren Austritt zwei der gewaltigsten Weltmächte, noch war sie eine Institution des Rechts oder, wie man heute immer mit eiserner Stirn behaupten will, der Prinzipien des Rechts; sie war eine Institution zur Aufrechterhaltung eines aus tausendjährigem Unrecht entstandenen Zustandes. Denn entweder ist Gewalt Recht, oder Gewalt ist Unrecht.

## (Sehr richtig!)

Wenn Gewalt aber heute Unrecht ist, dann war Gewalt auch früher Unrecht. Wenn also der bisherige Zustand der Welt aber ohne Zweisel durch Aktionen der Gewalt entstanden ist, dann ist dieser Zustand mithin ein Zustand, der durch Unrecht wurde.

## (Sustimmung.)

(D)

Es verteidigt baher der Bölferbund auch feineswegs einen Zustand des Rechts, sondern einen aus tausend jährigem Unrecht geborenen und gewordenen Zustand.

#### (Beifall.)

Wir hören nun allerdings, daß dies anders werden soll. Wir vernehmen sehr häusig, daß z. B. englische Politifer uns mit Freuden unseren kolonialen Besitzurückzugeben wünschten, wenn sie nur dabei nicht so sehr unter dem Gedanken an das Unrecht und an die Gewalt, die dabei den Eingeborenen zugefügt werden würden, litten.

## (Beiterfeit.)

Nachdem im Jahre 1918 der Bölferbund noch nicht bestand, konnte man damals ja diese Gebiete ohne Einwilligung der Eingeborenen den neuen Herren praktisch überantworten und sich diese Übereignung durch den Bölferbund später moralisch testieren lassen. Allerdings wollte man den eblen Grundsah, daß eine Kolonie nur dann jemandem gehören darf, wenn die Eingeborenen ihren ausdrücklichen Wunsch in dieser Hinsicht äußerten, auf die Bergangenheit der kolonialen Erwerbungen ausdehnen, dann würden die kolonialen Besitze unserer Weltmächte vermutlich bedenklich zusammenschrumpfen.

#### (Beiterkeit und lebhafter Beifall.)

Alle diese kolonialen Reiche sind eben nicht durch Abstimmungen, vor allem nicht durch demokratische Abstimmungen der dort lebenden Bölker entstanden, sondern durch nackte und brutale Gewalt. Sie sind heute selbstverständlich unlösbare Bestandteile der in Frage kommenden Staaten und bilden als solche einen Teil jener Weltordnung, die uns besonders von demokra-

(Moolf Bitler, Guhrer und Reichstangler.)

(A) tischen Politifern immer als die »Weltordnung bes Rechts« bezeichnet wird, jenes »Rechts«, das nun der Bölferbund in seinen Schutz zu nehmen beauftragt ist.

Ich habe tiefes Verständnis dafür, daß die Interessenten an dieser Rechtsordnung im Bölkerbund ein angenehmes moralisches Forum sehen für die Aufrechterhaltung und, wenn möglich, für die Verteidigung ihrer früher durch Gewalt zusammengebrachten Besitztümer; ich habe nur kein Verständnis dafür, daß der soeben selbst durch einen Gewaltakt Beraubte seinerseits an einer solchen illustren Gesellschaft teilnehmen soll.

## (Beiterfeit und fturmifcher Beifall.)

Und ich muß mich dagegen verwahren, daß daraus gefolgert wird, daß wir nicht für die Grundsäte des Rechts einzutreten bereit wären, weil wir nicht im Bölferund seien! Im Gegenteil: wir sind nicht im Bölferbund, weil wir glauben, daß er nicht eine Institution des Rechts, sondern eher noch eine Einrichtung zur Berteidigung des Bersailler Unrechts ist.

## (Langanhaltender fturmifcher Beifall.)

Es kommen dazu aber auch noch eine Reihe weiterer sachlicher Erwägungen. Erstens: wir sind aus dem Bölkerbund einst ausgetreten, weil er uns getreu seiner ganzen Geburt und Verpflichtung das Recht auf gleiche Rüstung und damit gleiche Sicherheit verweigerte. Zweitens: wir würden niemals mehr in ihn eintreten, weil wir nicht die Absicht haben, uns an irgendeiner Stelle der Welt durch einen Mehrheitsbeschluß des Völkerbundes für die Verteidigung des Unrechts einspannen zu lassen.

## (Sehr gut!)

(B) Und drittens glauben wir, damit all jenen Bölfern einen Gefallen zu erweisen, die das Unglück verleitet zu glauben, auf den Bölferbund als einen Faktor wirklicher Hilfe bauen und vertrauen zu dürfen.

#### (Sehr gut!)

Denn wir hatten es für richtiger gehalten, z. B. im Falle des Abessinienfrieges erstens mehr Verständnis für die italienischen Lebensnotwendigkeiten aufzustringen und zweitens weniger Hoffnungen und vor allem weniger Versprechungen an die Abessinier zu geben. Es würde dies vielleicht eine einfachere und vernünftigere Lösung des ganzen Problems ermöglicht haben.

#### (Sehr aut!)

Biertens: wir denken aber überhaupt im Ernstfall nicht daran, die deutsche Nation in Konslikte verwickeln zu lassen, an denen sie nicht selbst interessiert ist. Wir sind nicht gewillt, für territoriale oder für Wirtschaftsinteressen anderer einzutreten, ohne daß dabei auch nur der geringste Nupen für Deutschland ersichtlich wäre.

Im übrigen erwarten wir felbst auch nicht von anderen Bölkern eine solche Unterstützung. Deutschland ist entschlossen, sich in seinen Interessen und in seinen Ansprüchen eine weise Beschränkung aufzuerlegen. Sollten aber irgendwo deutsche Interessen ernstlich auf dem Spiele stehen, so werden wir nicht erwarten, von einem Bölkerbund jemals eine praktische Unterstützung erhalten zu können,

## (Quftimmung und Beiterfeit)

sondern wir nehmen von vornherein an, daß wir uns den daraus entstehenden Aufgaben selbst zu unterziehen haben; und es ist gut, sich darüber im klaren zu sein, benn dies wird unseren Wünschen und Hoffnungen (O) immer jene Mäßigung auferlegen, die wir auf Seiten ber kollektiv Beschützten leider nur zu oft vermissen müssen.

## (Stürmische Bustimmung.)

Fünftens haben wir nicht die Absicht, uns in Zufunft von irgendeiner internationalen Einrichtung eine Haltung vorschreiben zu lassen, die, indem sie die ofsizielle Anerkennung unbestreitbarer Latsachen ausschließt, wenig Ahnlichkeit mit den Handlungen überlegter Wenschen als vielmehr mit den Gepflogenheiten des befannten großen Vogels besitzt.

## (Heiterkeit.)

Ein hundertjähriger Bestand des Bölkerbundes würde, da er selbst ersichtlich unfähig ist, geschichtliche oder wirtschaftliche Notwendigkeiten zu begreifen und die daraus resultierenden Forderungen zu erfüllen, umgekehrt aber die Interessen der Bölker am Ende, soweit es sich um ihr Sein oder Nichtsein handelt, stärker sind als sormalistische Erwägungen, zu einer ganz komischen Weltlage sühren. Denn im Jahre 2036 würden sehr leicht neue Staaten entstanden oder andere vergangen sein, ohne daß eine Registrierung dieser neu eingetretenen Sachlage in Genf hätte stattsinden können.

## (Lebhafter Beifall und große Beiterfeit.)

Deutschland hat einmal durch seine Mitgliedschaft im Bölkerbund sich an einer solchen unvernünftigen Handlung beteiligen mussen, es hat, Gott sei Lob und Dank, infolge seines Austritts aus ihm in einem drohenden zweiten Fall der Vernunft und der Billigseit entsprechend handeln können. Ich will Ihnen aber, (D) meine Herren Abgeordneten, heute bekanntgeben, daß ich mich nunmehr entschlossen habe, auch im ersten Fall die notwendige geschichtlich bedingte Korrektur vorzunehmen: Deutschland wird Mandschukuo anerkennen!

## (Lebhafter Beifall.)

Wenn ich mich zu diesem Schritt entschließe, dann geschieht es, um auch hier einen endgültigen Strich zu
ziehen zwischen einer Politik phantastischer Unverständlichkeiten und einer solchen der nüchternden Respektierung realer Tatsachen.

Ich will zusammenfassend also noch einmal erklären, daß Deutschland, und erst recht nach dem Austritt Italiens aus dem Bölferbund, überhaupt nicht mehr daran denkt, jemals in diese Institution zurückzusehren!

#### (Erneuter lebhafter Beifall.)

Dies bedeutet nicht die Ablehnung einer Zusammenarbeit mit anderen Mächten. Im Gegenteil, dies bebeutet nur die Ablehnung von Verpflichtungen, die unübersehbar und in den meisten Fällen auch unerfüllbar sind.

Für die Zusammenarbeit mit anderen Mächten hat Deutschland viele und, wie wir glauben, wertvolle Beiträge geleistet. Das Reich ist auch heute weder wirtschaftlich noch politisch als isoliert anzusehen. Ich habe mich im Gegenteil bemüht, seit der Abernahme der Macht im Reiche zu den meisten Staaten das möglich beste Berhältnis herzustellen. Zu einem einzigen Staat haben wir kein Berhältnis gesucht und wünschen auch zu ihm in kein engeres Verhältnis zu treten: Sowjetrußland.

(Lebhafter Beifall.)

(Moolf Sitler, Subrer und Reichstangler.)

Mir sehen im Bolschewismus mehr noch als früher die Inkarnation des menschlichen Zerstörungstriebes.

Wir machen für diese grauenhafte Ideologie der Bernichtung auch nicht das ruffische Volf als solches verantwortlich. Wir wiffen: es ift eine fleine judifchintelleftuelle Oberschicht, die ein großes Bolt in den Buftand diefes Wahnwiges gebracht hat. Wenn fich diese Lehre nur territorial auf Rugland begrenzen würde, ließe fich auch darüber am Ende noch reden, denn Deutschland hat nicht die Absicht, dem ruffischen Bolf etwa Auffaffungen unferes Lebens aufzuzwingen. Leider aber versucht der jüdischeinternationale Bolschewismus von seiner sowjetistischen Brutzentrale aus die Bölker der Welt innerlich auszuhöhlen, die Gesellschaftsordnung zum Einsturz zu bringen und das Chaos an die Stelle ber Rultur zu fegen. Richt wir munichen eine Berührung mit dem Bolfchewismus, fondern er versucht fortgefest, die andere Menschheit mit feinen Gedanken und Ideen zu verseuchen und fie damit in ein Ungluck ungeheuersten Ausmaßes zu fturgen, und bier find wir unerbittliche Feinde. Go wie wir im Innern, in Deutschland felbft, die tommuniftischen mostauischen Bersuche erledigten, so werden wir auch nicht von außen her Deutschland durch die materielle Gewalt des Bolfcewismus vernichten laffen!

Wenn nun Großbritannien sehr oft durch den Mund seiner verantwortlichen Staatsmänner versichern läßt, daß es an der Aufrechterhaltung des status quo in der Welt interessiert sei, dann sollte dies auch hier gelten. Jede Bolschewisierung eines europäischen Landes bedeutet eine Verschiedung dieses Justandes. Denn diese bolschewisierten Gebiete sind dann nicht mehr selbstberrliche Staaten mit einem nationalen Eigenleben, sondern Sektionen der Moskauer Revolutionszentrale.

## (Sehr richtig!)

Mir ist es bekannt, daß Mr. Eden diese Auffassung nicht teilt. Herr Stalin teilt sie und gibt das offen zu, und in meinen Augen ist zurzeit noch immer Herr Stalin persönlich ein glaubwürdigerer Kenner und Interpret bolschewistischer Auffassungen und Absichten als ein britischer Minister!

#### (Stürmische Zustimmung und Beifall.)

Wir stehen daher jedem Bersuch einer Ausbreitung des Bolschewismus, ganz gleich, wo er auch stattfindet, mit Abscheu und dort, wo er uns selbst bedroht, in Feindschaft gegenüber!

Daraus ergibt sich auch unser Berhältnis zu Japan. Ich kann mich nicht der Auffassung jener Politiker ansschließen, die glauben, der europäischen Welt einen Dienst durch eine Schädigung Japans erweisen zu können. Ich befürchte, daß eine japanische Niederlage in Ostasien niemals Europa oder Amerika zugute käme, sondern ausschließlich dem bolschewistischen Sowjetzußland.

#### (Sehr richtig!)

Ich halte China nicht für feelisch oder materiell gefraftigt genug, um aus eigenem einem bolschewistischen Unsturm standhalten zu können. Ich glaube aber, daß selbst der größte Sieg Japans für die Kultur und den allgemeinen Frieden der Welt unendlich weniger gefährlich ist, als es ein Sieg des Bolschewismus sein würde.

Deutschland hat mit Japan einen Vertrag zur Befämpfung ber Komintern Bestrebungen. Es besaß zu Ehina immer freundschaftliche Beziehungen. Ich glaube, (c) daß wir vielleicht am ehesten als wirklich neutrale Zuschauer dieses Oramas gelten können. Ich brauche nicht zu versichern, daß wir alle den Bunsch hatten und haben, daß zwischen den beiden großen oftasiatischen Bölfern wieder ein Instand der Beruhigung und endlich des Friedens eintreten möge. Allein wir glauben, daß es zu einem Frieden vielleicht längst gekommen sein würde, wenn nicht gewisse Kräfte genau so wie im Falle von Abessinien auch in Ostasien ihren Rat und vielleicht das Bersprechen moralischer Hilfeleistung zu sehr in die Waagschale der einen Seite gelegt hätten.

## (Selir gut!)

Dieser Stellungnahme konnte — wie die Dinge liegen — nur eine rein platonische Bedeutung zukommen. Wer jedoch am Ertrinken ist, greift nach jedem Strobhalm. Es wäre besser gewesen, China auf den vollen Ernst seiner Lage aufmerksam zu machen, statt, wie so oft, den Völkerbund als den sicheren Garanten des Friedens und der Sicherheit zu zitieren.

Ganz gleichgültig, in welcher Zeit und wie die Ereignisse in Ostasien ihre endgültige lösung sinden werden, Deutschland wird in seiner Abwehrstellung gegen den Kommunismus Japan stets als ein Element der Sicherheit betrachten und werten, und zwar der Sicherung der menschlichen Kultur. Denn es gibt für uns feinen Zweisel, daß selbst der größte japanische Sieg die Kulturen der weißen Völker nicht im geringsten berühren wird, ebenso aber auch keinen Zweisel darüber, daß etwa ein Sieg des Bolschewismus gerade der heutigen tausendjährigen Kultur der weißen Rassen ein Ende bereiten würde!

#### (Lebhafte Buftimmung.)

(D)

Ich möchte mich hierbei schärfstens verwahren gegen jene geistlosen Angriffe, die gegen Deutschland den Borwurf erheben, wir würden durch unsere Haltung im oftasiatischen Konflikt gegen die Interessen der weißen Rasse verstoßen. So etwas in französischen oder englischen Zeitungen lesen zu müssen, regt uns wahrhaftig nur zum Staunen an.

#### (Heiterkeit.)

Daß ausgerechnet der wegen seinem Rassenstandpunkt so heftig bekämpfte nationalsozialistische Staat nun plöglich die Ehre erhalten foll, für Rassenideale, sprich besser Rasseninteressen, vom Leder zu ziehen, ist auch ein With der Weltgeschichte.

## (Erneute Beiterfeit und Beifall.)

Deutschland hat in Ostasien keinerlei territoriale Interessen. Es hat den begreiflichen Wunsch, Handel und Geschäfte zu betreiben. Dies verpflichtet uns nicht, für die eine oder andere Seite Partei zu ergreifen. Wohl aber verpflichtet dies uns, zu erkennen, daß ein Sieg des Bolschewismus auch hier die letzten Möglichkeiten vernichten würde.

Im übrigen hatte Deutschland einst selbst in Oftasien Besitzungen. Es verhinderte dies gewisse Mächte nicht, durch eine Roalition von Völkern weißer und gelber Rasse das Deutsche Reich von dort zu vertreiben. Wir wünschen heute wirklich nicht mehr, eine Einladung zu erhalten, etwa nach Oftasien zurückzukehren!

Ebenso besitt Deutschland feinerlei territoriale Interessen, die irgendwie Bezug haben konnten auf den furchtbaren Bürgerkrieg, der zurzeit in Spanien tobt. Die (Moolf Sitler, Gahrer und Reichstangler.)

(A) Lage ift dort ahnlich, wie wir fie in Deutschland selbst ichon einmal erlebten. Der von Dostau aus perfonell und materiell inspirierte und durchgeführte Angriff gegen einen national unabhängigen Staat führt zum Widerstand der fich nicht abichlachtenlaffenwollenden nationalen Bevölkerung. Und genau wie in Deutschland steht auch in diesem Kall die demokratische Internationale auf seiten der bolschewistischen Brandstifter. Die Deutsche Regierung wurde in einer Bolschewisserung Spaniens nicht nur ein Element der Beunruhigung Europas, sondern eine Störung des europäischen Gleichgewichts erblicken, denn sowie erft dieses Land zu einer Seftion der Mostauer Zentrale werden würde, bestände die Gefahr einer weiteren Ausbreitung dieser Seuche der Zerstörung und Bernichtung mit Folgen, denen wir dann unter feinen Umständen gleichgültig gegenüberstehen könnten.

Wir find daher glüdlich, daß unsere antibolschewistische Einstellung auch von einem dritten Staat noch geteilt wird. Das deutsch-italienische Berhältnis basiert auf dem Borhandensein gemeinsamer Lebens und Staatsauffassungen sowie auf einer gemeinsamen Abwehr der uns bedrohenden internationalen Gefahren. Wie sehr diese Empfindung in Deutschland Gemeingut des Bolkes geworden ist, wurde am schlagendsten erwiesen durch die freudige Begeisterung, mit der der Schöpfer des faschistischen Staates im Reiche begrüßt wurde. Eine Erkenntnis müßte allen europäischen Staatsmännern zu eigen sein: Hätte Mussolini im Jahre 1922 nicht durch den Sieg seiner faschistischen Bewegung Italien erobert, dann würde dieses Land vermutlich dem Bolschewismus verfallen sein.

Die Folgen eines solchen Jusammenbruchs wären für die abendländische Kultur überhaupt nicht vorstellbare. Schon der bloße Gedanke an eine folche Möglichkeit wirkt auf einen Mann mit historischem Blick und geschichtlichem Berantwortungsbewußtsein grauenhaft! Die Sympathie, die Benito Mussolini in Deutschland genießt, gehört daher einer Erscheinung von säfularem Phismaß. Die Lage, in der sich Italien befindet, ist in mancher Sinficht abnlich ber beutschen. Es war unter solden Umständen selbstverständlich, daß wir, die wir unter einer gleichen Ubervölkerung zu leiden haben, Berständnis aufbringen für die Handlung eines Mannes und eines Regimes, die nicht gewillt waren, ein Bolf den phantaftischen Idealen des Bolferbundes zuliebe zugunde gehen zu lassen, sondern vielmehr entschlossen waren, es zu retten; dies um so mehr, da ohne Zweifel diefe scheinbaren Ideale des Bolkerbundes fich ohnehin zu sehr beden mit ben außerordentlich realistischen Intereffen feiner Sauptmächte.

Auch im Spanienkonflikt haben Deutschland und Italien gleiche Auffassungen und daher auch eine gleiche Stellungnahme bezogen. Ihr Ziel ist es, ein nationales Spanien in vollkommener Unabhängigkeit sicherzustellen. Die deutsch-italienische Freundschaft hat sich aus bestimmten Ursachen heraus allmählich zu einem Element der Stabilisierung des europäischen Friedens entwickelt. Die Berbindung beider Staaten mit Japan stellt ein gewaltiges Sindernis für das weitere Bordringen der russisch bolschewistischen Gewalt dar.

Es wurde in den letten Jahren fehr oft von Gegenfaten zwischen Frankreich und England einerseits und Deutschland andererseits geredet und noch mehr geschrieben. Es ist mir im einzelnen nicht klar, worin diese Gegensätze genauer substantiiert liegen sollen. (C). Deutschland hat in Europa, wie ich schon öfter als einmal betonte, an Frankreich keine territorialen Forderungen mehrzustellen. Mit der Rückfehr des Saargebiets, hoffen wir, ist die Periode französisch-deutscher territorialer Auseinandersetzungen endgültig abgeschlossen.

Deutschland hat auch mit England keinerlei Streitigkeiten, es seien denn unsere kolonialen Wünsche. Es
fehlt jedoch jeder Anhaltspunkt für einen auch nur
irgendwie denkbaren möglichen Konflikt. Das einzige,
was das Zusammenleben dieser Staaten vergiftet und
damit belastet, ist eine geradezu unerträgliche Presse,
bete, die in diesen Ländern unter dem Motto »Freiheit
der persönlichen Meinungsäußerung« getrieben wird.

Id) habe kein Berständnis dafür, aus dem Munde ausländischer Staatsmänner und Diplomaten immer wieder zu vernehmen, daß in diesen Ländern keine gesetzlichen Möglichkeiten bestünden, der Lüge und der Berleumdung ein Ende zu bereiten. Denn es handelt fich hier nicht um Privatangelegenheiten, sondern um Probleme des Susammenlebens von Völfern und von Staaten. Und wir find nicht in der Lage, diese Borgange auf die Dauer auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir können auch nicht vor den Folgen dieser Hehe die Augen verschließen. Denn es könnte sonst nur zu leicht sein, daß in gewissen Ländern durch niederträchtige dauernde internationale Eügenfabrifation ein so starker Haß gegen unser Land entwickelt wird, daß dort allmählich eine offene feindselige Stimmung gegen uns entsteht, der bom deutschen Bolk dann nicht mit der notwendigen Widerstandsfraft begegnet werden könnte, weil ihm felbst durch die Art unserer Pressebolitik jede Beindseligfeit gegenüber biefen Bolfern fehlt. Und bies ist eine Gefahr, und zwar eine Gefahr für den Frieden. Ich bin deshalb auch nicht mehr gewillt, die zügellose Methode einer fortgesetzten Begeiferung und Beschimp fung unferes Landes und unferes Boltes unwidersprochen hinzunehmen. Wir werden von jett ab antworten, und zwar mit nationalsozialistischer Gründlichkeit antworten.

#### (Stürmifcher Beifall.)

Was allein in den letten Wochen an geradezu irrstunigen, dummen und dreisten Behauptungen über Deutschland ausgestreut wurde, ist einfach empörend. Was soll man dazu sagen, wenn Reuter Angriffe auf mein Leben erfindet und in englischen Zeitungen von ungeheuren Berhaftungen in Deutschland geredet wird, von Schließung der deutschen Grenzen gegenüber der Schweiz, Belgien, Frankreich usw., wenn wieder andere Zeitungen berichten, daß der Kronprinz aus Deutschland gestohen sei oder daß ein militärischer Putsch in Deutschland gewesen wäre, daß man deutsche Generale gefangengenommen hätte und umgekehrt wieder deutsche Generale mit Regimentern vor die Reichskanzlei gezogen seien, daß zwischen Himmler und Göring ein Streit über die Judenfrage ausgebrochen sei

#### (große Beiterteit)

und ich mich deshalb in einer schwierigen Lage befande (erneute Beiterkeit)

ober daß ein deutscher General durch Bertrauensleute Sühlung mit Daladier genommen habe, daß in Stold ein Regiment gemeutert hatte, daß 2000 Offiziere aus der Armee ausgestoßen worden seien, daß die gesamte deutsche Industrie soeben ihre Mobilmachungsorder für den Krieg erhalten hätte, daß zwischen der Regierung

(17)

(Mbolf Bitler, Buhrer und Reichstangler.)

und der Privatinduftrie icharffte Gegenfage beständen, (A) bağ 20 beutsche Offiziere und 3 Generale nach Salzburg geflohen seien, daß 14 Generale mit der Leiche Ludenborffe nach Prag geflüchtet feien

## (schallende Heiterkeit)

und daß ich keine Stimme mehr befäße und unser schlauer Goebbels soeben Umschau halte nach einem Mann, der meine Stimme zu imitieren in der Lage fei, um mich in Butunft von Platten fprechen zu laffen? (Erneute fturmische Heiterkeit. — Lebhafter Beifall.) Ich befürchte, daß dieser journalistische Wahrheits. fanatiker morgen entweder die Identität meiner Person hier bezweifeln oder behaupten wird, ich hätte nur Gesten gemacht, und hinter mir wäre ein Grammophon gestanden.

(Große Heiterkeit.)

Und so weiter und so weiter.

Mr. Eden hat neulich in einer Rede von den verschiedenen Freiheiten seines Landes gesprochen. ift nur eine besondere Freiheit darunter vergeffen worden, die Freiheit nämlich für Journalisten, unbeanstandet und unbegrenzt andere Bolfer, ihre Einrich. tungen, Manner und Regierungen beschimpfen und verleumden zu dürfen. Allerdings könnte man fagen: das ist ja alles zu dumm, um ernst genommen zu werden. Denn endlich feben es doch Millionen von Ausländern in Deutschland, daß daran kein wahres Wort ift. Denn zum Unterschied des sowietruffifchen Bolferbundsmitgliedes, das in seinem Lande alle Fremden entfernt und sogar die Konsulate schließt, kann in Deutschland seder in voller Freiheit an Ort und Stelle seine Erfahrungen sammeln.

Allein auf die Dauer ift dies doch eine schwere Belaftung internationaler Beziehungen. Ich will gerne feststellen, daß ein Teil der ausländischen Presse sich an diesen niederträchtigen Angriffen gegen die Ehre anderer Bolfer nicht beteiligt. Allein der Schaben, der durch eine folde Betkampagne angerichtet wird, ist trotdem so groß, daß wir von jett ab nicht mehr gewillt sind, dies ohne stärksten Widerspruch noch länger hinzunehmen. Besonders fchlimm wird diefes Berbrechen aber dann, wenn es sich ersichtlich das Siel gesetzt hat, die Bölfer in einen Krieg zu treiben. Und ich barf hier nur auf ein paar Tatsachen hinweisen.

Ich erinnere Sie, meine Abgeordneten, wie im vergangenen Jahr plöglich gelogen wurde, Deutschland hatte 20 000 Mann in Spanisch Marotto gelandet. Es war ein Glud, daß biefe infamfte Falfdung fofort widerlegt werden konnte. Allein mas wurde wohl gefchehen, wenn einmal eine folche Widerlegung in ber notwendigen furgen Beit nicht gelingen fonnte?

In die Reihe diefer Rapitalverbrechen gehören auch bie Behauptungen, daß Deutschland und Italien fich geeinigt hatten, Spanien aufzuteilen, ober bie gang niebertrachtige Falfdung, baß Deutschland und Japan eine Ubmachung getroffen hatten, ben niederlandischen Rolonialbefit fich gemeinsam anzueignen. Rann man hier noch von einem ehrbaren Gewerbe fprechen, ober fann man noch von Freiheit reben, die es folden internationalen Berbrechern ermöglicht, die Welt fortgeset in Unrube zu verseten?

#### (Sehr richtig!)

Sind dies nicht Rriegsanftifter und Rriegeheger fclimm. fter Urt? Die britifche Regierung municht Ruftungs.

begrenzungen oder ein Berbot des Bombenabwurfes. (C) Ich habe bas einst selbst vorgeschlagen. Allein ich schlug damals auch vor, daß es das Wichtigste sei, die Bergiftung der öffentlichen Meinung der Welt durch niederträchtige Preffeartifel zu verhindern.

Was unsere Shinbathie — wenn es irgend möglich ware - für Italien noch verstärkt hat, ist die Tatsache, baß bort Staatsführung und Preffepolitif einen Beg beschreiten, daß nicht die Staatsführung von Berftandigung redet und die Preffe eine entgegengesetzt

Heise betreibt.

In dieses Rapitel der Störung der internationalen Beziehungen gehört auch die Anmaßung, Briefe an ein fremdes Staatsoberhaupt zu schreiben mit dem Erfuchen um Austunfte über Gerichtsurteile. fehle den Abgeordneten des englischen Unterhauses, sich um die Urteile britischer Kriegsgerichte in Jerusalem zu fümmern und nicht um Urteile deutscher Gerichte.

## (Stürmische Buftimmung.)

Das Interesse dieser Herren für deutsche Landesverräter fann uns vielleicht verständlich sein, allein es hilft nicht mit, die Beziehungen zwischen England und Deutschland zu verbessern.

Im übrigen möge sich niemand einbilden, durch so tattlofe Einmischungen auf deutsche Berichte ober auf den deutschen Strafvollzug eine Wirkung ausüben zu fonnen. Ich wurde jedenfalls nicht erlauben, daß fich Abgeordnete des Deutschen Reichstages um Angelegenheiten der englischen Juftig befummern. Die Intereffen des britischen Weltreiches sind sicherlich sehr große, und sie werden von uns als solche auch anerkannt. Uber die Belange des deutschen Bolkes und Reiches entscheidet aber der Deutsche Reichstag und als der Be- (D) auftragte des Reichstages ich und nicht eine Delegation englischer Briefschreiber.

#### (Stürmischer Beifall.)

Ich glaube, daß es ein verdienstvolles Werk sein würde, wenn es gelingen könnte, nicht nur den Abwurf von Gifte, Brande und Sprengbomben auf die Bevölkerung international zu verhindern, sondern vor allem den Bertrieb von Zeitungen zu befeitigen, die auf die Beziehungen der Staaten schlimmer wirken, als es Gift oder Brandbomben je zu tun vermögen.

Da diese internationale Pressehete natürlich nicht als ein Element der Beruhigung, sondern als ein solches der Gefährdung des Bölkerfriedens aufgefaßt werden muß, habe ich mich auch entschlossen, jene Verstärkungen der beutschen Wehrmacht burchzuführen, die uns die Gicherheit geben werden, daß fich biefe milbe Rriegsbrohung gegen Deutschland nicht eines Tages in eine blutige Bewalt verwandelt. Diefe Magnahmen find feit bem 4. Februar diefes Jahres im Gange und werden schnell und entschloffen burchgeführt.

#### (Lebhafter Beifall.)

Deutschland felbft hat jedenfalls ben aufrichtigen Bunfd, mit allen europäischen Großmachten fowohl als ben übrigen Staaten ein bertrauensvolles Berhaltnis herzustellen. Wenn dies nicht gelingen follte, wird es nicht an uns gelegen fein.

Wir glauben babei allerbings, bag angefichts biefer Preffehaltung von Ronferenzen und Einzelbesprechungen jurgeit wenig erwartet werben barf. Denn es geht nicht an, fich über folgende Tatfache einer Gelbfttaufdung hinzugeben. Diefe internationale Preffefampagne gegen ben Frieden wird jeden Berfuch, gu

(Abolf Ditler, Guhrer und Reichstangler.)

(A) einer Bölkerverständigung zu kommen, sofort zu sabotieren wissen. Sie wird jede Besprechung sofort mißdeuten oder in das Gegenteil verdrehen. Sie wird jede Abmachung sofort umfälschen. Es ist daher unter diesen Umständen nicht einzusehen, welch ein Nuhen aus solchen Besprechungen oder Zusammenkunften entstehen
soll, solange die Regierungen im allgemeinen nicht in der Lage sind, ohne Rücksicht auf ihre öffentliche Meinung entscheidende Schritte zu vollziehen.

Wir glauben baher, daß bis auf weiteres der Weg eines normalen diplomatischen Notenaustausches der einzig gangbare ist, um wenigstens den allzu groben Fälschungen dieser internationalen Presse die Bor-

aussehungen zu entziehen.

Wenn Deutschland nun felbft eine Begrenzung seiner Interessen vornimmt, dann soll es nicht heißen, daß wir an allem, was um uns vorgeht, desinteressiert find. Wir find gludlich, mit ben meiften Staaten, die an Deutschland angrenzen, normale und zum Teil auch freundschaftliche Beziehungen unterhalten zu tonnen. Wir haben die Empfindung, daß sich hier überall ein Gefühl der Entspannung auslöst. Das starke Streben nach einer wirklichen Neutralität, das wir in einer Reihe europäischer Staaten beobachten konnen, erfüllt uns mit tiefer und aufrichtiger Befriedigung. glauben, darin ein Element fleigender Beruhigung und damit steigender Sicherheit erblicken zu dürfen. Wir sehen aber umgekehrt auch die schmerzlichen Folgen der durch den Berfailler Wahnsinnsaft durcheinandergebrachten europäischen Landfarte ber wirtschaftlichen und bevölkerungspolitischen Lage.

Allein zwei ber an unseren Grenzen liegenden Staaten umschließen eine Masse von über zehn Millionen Deutschen. Sie waren bis 1866 mit dem deutschen Gesamtvolf noch in einem staatsrechtlichen Bund vereinigt. Sie kämpsten bis 1918 im Großen Krieg Schulter an Schulter mit dem deutschen Soldaten des Reiches. Sie sind gegen ihren eigenen Willen durch die Friedensverträge an einer Vereinigung mit dem Reiche verhindert worden. Dies ist an sich schmerzlich genug. Uber eines aber darf in unseren Augen fein Zweisel

bestehen.

Die staatsrechtliche Trennung vom Reich kann nicht zu einer volkspolitischen Rechtlosmachung führen, das heißt die allgemeinen Rechte einer volklichen Selbstbestimmung, die übrigens in den 14 Punkten Wilsons als Voraussehung zum Waffenstillstand feierlich uns zugesichert worden sind, können nicht einfach mißachtet werden deshalb, weil es sich hier um Deutsche handelt.

#### (Stürmifche Suftimmung.)

Es ist auf die Dauer für eine Weltmacht von Selbstbewußtsein unerträglich, an ihrer Seite Bolfsgenossen zu wissen, denen aus ihrer Sympathie oder Verbundenheit mit dem Gesamtvolt, seinem Schicksal und feiner Weltauffassung fortgesetzt schwerstes Leid zugefügt wird.

#### (Erneute lebhafte Suftimmung.)

Wir wissen genau, daß es eine alle befriedigende Grenziehung in Europa kaum gibt. Allein um so wichtiger wäre es, unnötige Qualereien von nationalen Minoritäten zu vermeiden, um nicht zum Leid des politischen Getrenntseins auch noch das Leid der Berfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bolksgruppe hinzuzufügen. Daß es möglich ist, bei einem guten Willen hier Wege des Ausgleichs bzw. der Ent-

spannung zu finden, ist erwiesen worden. Wer aber (O) eine solche Entspannung durch einen Ausgleich in Europa mit Gewalt zu verhindern versucht, der wird eines Tages die Gewalt zwangsläufig unter die Bölker rufen.

Denn es soll nicht bestritten werden, daß, solange Deutschland selbst ohnmächtig und wehrlos war, es viele dieser fortgesetzen Versolgungen der deutschen Menschen an unseren Grenzen einsach hinnehmen mußte. Allein so wie England seine Interessen über einen ganzen Erdfreis hin vertritt, so wird auch das heutige Deutschland seine, wenn auch um so viel begrenzteren Interessen zu vertreten und zu wahren wissen.

# (Lebhafter Beifall.)

Und zu diesen Interessen des Deutschen Reiches gehört auch der Schutz jener deutschen Bolfsgenossen, die aus Eigenem nicht in der Lage sind, sich an unseren Grenzen das Recht einer allgemeinen menschlichen, politischen und weltanschaulichen Freiheit zu sichern.

## (Stürmifche Buftimmung.)

Es erfüllt und im fünften Jahr nach der ersten großen außenpolitischen Abmachung des Reiches mit aufrichtiger Befriedigung, feststellen ju tonnen, bag gerade in unserem Berhältnis zu dem Staat, mit dem wir vielleicht die größten Gegenfage hatten, nicht nur eine Entspannung eingetreten ist, sondern im Laufe dieser Jahre eine immer freundschaftlichere Unnaberung. 3ch weiß ganz genau, daß dies in erster Linie dem Umstand zu verdanken war, daß sich damals in Warschau kein westlicher Parlamentarismus, sondern ein polnischer Marschall befand, der als überragende Persönlichkeit die europäisch wichtige Bedeutung einer solchen deutschpolnischen Entspannung empfand. Das damals von vielen angezweifelte Werk hat unterdes seine Probe bestanden, und ich darf wohl fagen, daß, seit der Bölferbund seine fortgesetzten Störungsversuche in Danzig endlich aufgab und durch einen neuen Kommissar auch einen Mann von perfönlichem Format abstellte, gerade dieser gefährlichste Plat für den europäischen Frieden feine bedrohende Bedeutung vollkommen berlor.

Der polnische Staat respektiert die nationalen Berhältnisse in diesem Staat, und diese Stadt und Deutschland respektieren die polnischen Rechte. So gelang es, den Weg für eine Verständigung zu ebnen, die, von Danzig ausgehend, heute trot des Versuchs mancher Störenfriede das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen endgültig zu entgisten und in ein aufrichtig freundschaftliches Zusammenarbeiten zu verwandeln

vermochte.

Ich bin glücklich, Ihnen, meine Abgeordneten, mitteilen zu können, daß in den letten Tagen eine weitere Berständigung mit dem Lande erzielt wurde, das uns aus vielerlei Gründen besonders nahesteht. Es ist nicht nur das gleiche Bolk, sondern vor allem, es ist eine lange gleiche Geschichte und eine gemeinsame Kultur, die das Reich und Deutsch-Osterreich verbinden.

Die Schwierigkeiten, die sich im Bollzug des Abfommens vom 11. Juli ergeben hatten, zwangen dazu,
einen Bersuch zu unternehmen, Misverständnisse und Hindernisse für eine endgültige Aussöhnung beiseite zu räumen. Denn es war flar, daß eine an sich unerträglich gewordene Lage eines Tages gewollt oder ungewollt die Boraussehungen für eine sehr schwere Katastrophe hätte bilden können. Es liegt dann meist nicht mehr in

D)

(Mbolf Sitler, Guhrer und Reichstangler.)

(A) der Macht der Menschen, einem Schickfal Einhalt gu gebieten, das durch Nachlässigkeit oder Unklugheit erst einmal ins Rollen gekommen ist. Ich bin glücklich, feststellen zu können, daß diese Erkenntnisse auch den Auffassungen des österreichischen Bundeskanzlers, den ich um einen Besuch bat, entsprachen. Der Gedanke und die Absicht waren dabei, eine Entspannung unferer Beziehungen badurch herbeiguführen, daß dem nach feiner Auffaffung und Weltanschauung nationalsogialistisch denkenden Teil des deutsch-österreichischen Boltes im Rahmen der sonst gultigen Gesetze die gleichen Rechte gegeben werden, wie fie auch den anderen Staats. bürgern zustehen.

## (Lebhaftes Bravo.)

In Berbindung damit follte eine große Befriedungs. aktion eintreten durch eine Generalamnestie und eine beffere Berftandigung der beiden Staaten durch ein nunmehr engeres freundschaftliches Verhältnis auf den verschiedenen Gebieten einer möglichen politischen, perfonellen und sachlich-wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Dies alles ift eine Erganzung im Rahmen bes 216-

fommens vom 11. Juli.

(B)

Ich möchte an dieser Stelle vor dem deutschen Bolk dem österreichischen Bundeskanzler meinen aufrichtigen Dank aussprechen für das große Berständnis und die warmherzige Bereitwilligkeit, mit der er meine Einladung annahm und sich bemühte, gemeinsam mit mir einen Weg zu finden, der ebenfofehr im Intereffe der beiden Länder wie im Interesse des gesamten deutschen Wolfes liegt, jenes gesamten deutschen Bolfes, dessen Sohne wir alle find, ganz gleich, wo die Wiege unserer Heimat ftand.

## (Langanhaltender Beifall; Sandeflatichen.)

Ich glaube, daß wir damit auch einen Beitrag zum europäischen Frieden geleistet haben. Der sicherste Beweis für die Richtigfeit diefer Annahme liegt in ber empörten Wut jener demokratischen Weltbürger, die, indem fie sonft immer vom Frieden reden, feine Belegenheit vorbeigehen lassen, um zum Kriege zu heten. Sie find erboft und erzürnt über diefes Berftandigungs. werk. Es kann daher mit Recht angenommen werden, bağ es gut und richtig ift.

#### (Beifall.)

Bielleicht wird dieses Beispiel mithelfen, in einem weiteren Ausmaß eine allmähliche Entspannung in Europa herbeizuführen. Deutschland wird jedenfalls, gestüßt auf seine Freundschaften, nichts unversucht laffen, um jenes But ju retten, bas bie Borausfegung für jene Arbeiten auch in der Sufunft abgibt, die uns

vorschweben: den Frieden.

Ich barf Ihnen hier, meine Parteigenoffen, auch noch verfichern, daß unfere Beziehungen zu ben übrigen europaifchen und auch außereuropaifchen Staaten entweber gute und normale oder auch sehr freundliche sind. Ich brauche nur hinzuweisen auf unfere überaus bergliche Freundschaft, die uns g. B. mit Ungarn, Bulgarien, Jugoflawien und vielen anderen Staaten verbindet. Uber bas Ausmaß unserer wirtschaftlichen Busammenarbeit mit den anderen Bolfern hat Ihnen die Bilang unferes Außenhandels ein eindringliches Bild gegeben.

Aber allem aber fteht bie Susammenarbeit mit jenen beiben Großmächten, die fo wie Deutschland im Bolichewismus eine Weltgefahr ertannt haben und baber entichloffen find, der Rominternbewegung in gemeinsamer

Abwehr entgegenzutreten. Daß sich biese Busammen- (C) arbeit mit Italien und Japan immer mehr vertiefen moge, ist mein aufrichtiger Wunsch. Im übrigen find wir gludlich für jede Entspannung, die fich in der allgemeinen politischen Lage ergeben fann. Denn wie groß auch die Leiftungen unseres Bolfes find, so find wir uns darüber nicht im Zweifel, daß der Nugen für das Gesamtwohl sich noch steigern ließe dann, wenn sich eine Bertiefung der internationalen Zusammenarbeit eraeben fönnte.

Das beutsche Bolf ift seinem ganzen Wesen nach fein friegerisches, sondern ein soldatisches; das heißt: es wunscht feinen Krieg, es fürchtet ihn nur nicht. Es liebt den Frieden, aber genau so auch seine Ehre und feine Freiheit. 15 entsetliche Jahre, die hinter uns liegen, find eine Warnung und eine Belehrung, die -- das glande ich -- die deutsche Nation immer beherzigen und niemals mehr vergessen wird.

#### (Bravo!)

Meine Parteigenoffen! Abgeordnete, Manuer Des Reichstags! Ich habe Ihnen, die Gie mir einft burch Die Unnahme ber Ermächtigungsgesete die Borausfebung für mein Wirken gaben, einen Rechenschaftsbericht abgelegt über fünf geschichtliche Jahre im Leben des deutschen Boltes. Ich kann ihn nicht abschließen, obne Ihnen zu verfichern, wie groß mein Bertrauen in die Zufunft des von und allen so beiß geliebten Bolfes und des Reiches ist. Was mich einst als unbekannten Soldaten bewog, einen Rampf für die deutsche Wiederauferstehung aufzunehmen, war im tiefsten Grunde der Glaube an das deutsche Bolf, — nicht an feine Ginrichtungen, nicht an seine Gesellschaftsordnung und (Befellichaftsichichten, an feine Parteien, an feine ftaat. (D) lichen und politischen Machtmittel, sondern der Glaube an die ewigen inneren Werte dieses Volkes und vor allem der Glaube an jene Millionenzahl einzelner Männer und Frauen, die selbst, wie einst auch ich, nur namenlose Träger unserer Lebens, und Bolfsgemeinidaft find. Für sie mühte ich mich auch, dieses neue Reich aufzubauen. Es foll keiner Rlaffe und foll keinem Stande gehören, sondern nur dem deutschen Bolfe zu rigen fein. Es foll ihm helfen, feinen Lebensweg auf diefer Erde leichter zu finden und sein Dafein schöner gestalten zu fonnen. Was ich in biefer Beit ins leben rief, hat keinen Gelbstzweck zu beanspruchen. Alles fann und wird vergänglich sein. Das Bleibende für uns ift jene Substang aus Fleisch und Blut, die beutsches Bolf beißt. Partei, Staat, Wehrmacht, Wirtschaft find Einrichtungen und Funktionen, denen nur der Wert eines Mittels zum Swed zufommen tann. Gie werden vor der Geschichte gewogen nach den Diensten, die fie dem Swede leiften. Ihr Zwed ift aber immer wieder das Bolt. Bor diesem erhabenen Wert vergeht die Bebeutung aller Ginzelmenichen, verfinten bie Borurteile bes Standes, der Berfunft, des Bermogens und ber Beburt in ein Richts. Gie find zeitbedingte Ericheinungen gegenüber der einzigen zeitlofen. Ihr mit meinen gangen Kräften zu dienen, war und ift bas Glud meines Lebens. Denn vielen meiner hervorragenden Mitarbeiter, ohne die mir dieses Werf nie hatte gelingen fonnen, ju banten, ift mir eine gludliche Pflicht. Ich mochte in diefer Stunde nur den Berrgott bitten, daß er auch in den folgenden Jahren unserer Arbeit und unserem Sandeln, unserer Einsicht und unserer Entschlußtraft feinen Segen geben moge, daß er uns ebenso vor jedem falschen

(Moolf Sitler, Führer und Reichstangler.)

Sochmut wie vor jeder feigen Unterwürfigkeit bewahre, daß er uns den graden Weg finden lassen möge, den seine Borsehung dem deutschen Bolke zugedacht hat, und daß er uns stets den Mut gebe, das Rechte zu tun und niemals zu wanken und zu weichen, — vor keiner Gewalt und vor keiner Gestahr. Es lebe Deutschland!

(Stürmischer Beifall. — Die Abgeordneten erheben sich. — Langanhaltende Heil-Rufe. — Der Führer dankt mit dem Deutschen Gruß. — Erneute stürmische Beifallstundgebungen.)

Präsibent Göring: Mein Führer! In diesem Augenblick, in diesen Stunden, da Sie uns in ergreisenden Worten den grandiosesten Rechenschaftsbericht ablegten, der wohl je von einem Führer oder Staatsmann eines Bolfes abgelegt wurde, ergreist es aufs tiefste nicht nur die Männer des Reichstages, sondern draußen im ganzen Reiche die Millionen deutscher Männer und Frauen, über die engeren Grenzen hinaus das deutsche Bolf, dem Sie jest zum Schluß diese herrlichen Worte gewidmet haben.

Sie haben aber nicht nur eine gewaltige Schau unerhörter Leistungen aufgezeigt, die wohl vom deutschen Bolte in seiner Gesamtheit vollbracht wurden, aber nur möglich waren unter Ihrer einzigartigen, genialen, starken und zielbewußten Führung. Sie haben auch weiter dem deutschen Bolte eine flare Zielsehung gegeben. Fünf Jahre der Bergangenheit haben Sie uns aufgezeigt, eine weitere Zukunft uns gewiesen. Unsere Antwort darauf, die Antwort des ganzen Bolkes, mein Führer, kann nur sein eine weitere Hingabe mit äußerster Leidenschaft, weiteres Bertrauen in Sie und Ihr Werk. Stolz auf die gewaltigen Leistungen, die wir unter Ihrer einzigartigen Führung vollbringen durften, verpflichten sie uns auch für die Zukunft, und unser Dank, mein Führer, kann und darf nicht in Worten bestehen; er muß bestehen in weiterem Handeln, in der weiteren Lat!

Diesen Dank aber des ganzen deutschen Bolkes darf ich Ihnen, mein Führer, noch einmal in dieser für uns feierlichen und heiligen Stunde, da Sie uns die Größe unseres Bolkes und seinen Ewigkeitswert noch einmal vor Augen gestellt haben, befunden, indem ich Sie, Männer des Deutschen Reichstags, auffordere, unserem Führer Ihre innere Verpflichtung darzutun in dem Ruse: Unser heißgeliebter Führer Sieg Heil! Sieg Heil!

(Die Abgeordneten haben fich erhoben und stimmen in den Ruf ein.)

Die Sigung ift geschloffen.

(Die Abgeordneten singen die erste Strophe des Deutschland, und des Horst-Wessel-Liedes.)

(Schluß der Situng 16 Uhr.)